

## HARVARD COLLEGE. LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF
HUGO REISINGER
OF NEW YORK

For the purchase of German books



# Der Pole.

## Ein Character = Gemälde

aus dem

dritten Decennium unsers Jahrhunderts.

bon

harro harring.

Drei Theile.

Erfter Theil.

Bayreuth,
im Berlage der Grau'schen Buchhandlung:
1831.

49598, 25.11



HUGO REISINGER FUND

resident for all more

10.11

millings to

5.15.15

ÿ

#### Den

## edlen Deutschen

## Frauen und Jungfrauen,

beren Theilnahme

an ben

verwundeten Polen,

welche ihr Blut vergoffen im Rampfe

für

Freiheit, Recht und Chrc,

fich fo milbe burch bie That ausgesprochen,

mibmet biefes Bert,

als ein Denkmal ber Berehrung

Dentschen Hochsinnes

unb

Deutscher Franen= Tugend,

ber Berfaffer.

#### Vorwort.

Es wurde im britten und fünften Artikel ber am 3. Mai 1815 zwischen bem Raiser aller Reussen und bem Raiser von Desterreich, so wie mit dem König von Preussen abgeschlossenen Kongreß. Acte fest-gesett:

Das Königreich Polen soll mit dem Russischesk Raiserreiche lediglich durch eine Constitution vereint sein und eine eigene Staatsverwal: tung haben.

Acti

Alle Polen eines jeden contrahirenden Theils sollen repräsentirt und denselben Nastional : Gesetze und Institutionen gegeben werden, welche die Erhaltung ihrer Volksthümlichkeit verbürgen.

Die Artikel 18 bis 22 ber am 24. December 1815 proklamirten Constitution bes Königreichs Po-len, welche bie alten Grundgesetze enthalten:

"Neminem captivari permittemus nisi pire victum" burgen bafür:

Daß Niemand anders als nach dem rechtlichen und nur in den von den Gesetzen anges gebenen Fällen verhaftet werden darf; daß die Beweggründe zur gefänglichen Einziehung der verhafteten Person sogleich schriftlich kund gethan werden; daß jeder Gesangene späte:

stens binnen drei Tagen vor seinen Richter gestellt, und erkennt ihn dieser für unschwist dig, augenblicklich in Freiheit gesetzt werden solle; endlich, daß, sobald Jemand für seine Person Kaution stellt, derselbe auf einige Zeit frei zu geben sei.

Der 23ste Artifel ber Constitution stellt fest:

Daß Riemand anders als nach dem bestehenst den Gesetze und nur in Folge des Richterausspruches einer gesetzmäßigen Behörde gestraft werden kann.

Der 24ste Artifel ber Constitution

stellt es jedem Polen frei, sowohl persönlich als auch mit seinem Vermögen in andere Länder überzugehen. Der Eib bes Raifers von Rußland als Rönig von Polen lautet:

Ich schwöre und verspreche vor Gott und auf das Evangelium, die Verfassungs : Urs kunde aufrecht zu halten und mit aller meiner Macht in Vollzug zu setzen.

Das ist die Borrrebe ju dem Charafter - Ges malbe: "Der Pole."

Harro.

Was hier so schmerzlich meine Brust bewegt! Warum mein herz so bang' und traurig schlägt? Wie wird die Luft bes Obems mir so schwer? Us ob es Leichenbuft und Moder war'; Verwesung, die der Wind herüberträgt! Und Alles hier so od', so still und leer! In Schwermuthnacht sinkt hier mein Geist hinab — Es ist ja — meines Vaterlandes Grab!

Es war an einem duster trüben Herbst-Abend, bessen Nebelbämmerung nach und nach die öbe Gegend beckte, als zwei ansehnliche Reisewagen durch die Sandmüste von Ostrowo einher schwankten und sich der Russisch=Polnischen Gränze näherten, die, als start bewachte Barriere, von Donischen Kosacken behauptet wurde.

Der erste Wagen, eine leichte Wiener Halbschaise, sowohl für die Promenade gebaut, als auf's Bequemste für die Reise eingerichtet, führte einen einzelnen Herrn von drei Postpferden gezogen. Auf dem Bocke saß ein bärtiger Bedienter in Polnisscher Nationaltracht, mit verschlungenen Armen in die Nacht hineinschauend, ohne Wortwechsel mit dem Preussischen Postillon, der auf dem Sattelpferde die

Peitsche im Schwunge hielt und mit den Beinen und Schenkeln am stockenden Trabe arbeitete.

An die Seidenpolster der Chaise gelehnt, blickte der Reisende schwermuthig gramvoll vor sich hin und umhülte sich tieser mit dem reichen Carbonaro, dessen Pelzkragen das Antlitz zum Theil verdeckte, welches in nationellen Zügen, einen vornehmen Poslen verrieth. Der Ausdruck veredelter Bildung ershöhte die anziehende Form, die in jugendlicher Reinsheit au einen classischen Apollino mahnte, umsschleiert durch den bezeichneten Trübsinn. Der Jüngsting schien von dem Gedanken durchschauert; sein verlornes Vaterland wieder zu sehen.

So saß er minutenlang in sich gekehrt, fast res gungslos, als er mit einer Wendung der Fahrt die Rosacken gewahr wurde, die als Grenz-Patronille in der Ferne vorüberzogen. Plötslich auffahrend aus der Schattenwelt seines Kummers, rief er dem Bedienten zu, den Postillon zur Eile anzutreiben, während er seinen Mantel zurückschlug und aus der Brusttasche der Kurtka") eine Schreibtafel hervorzog, die unter manchen Papieren mehrere Pässe enthielt.

Der Posttrab gieng so rasch vorwärts, als es ber aufquellende Sand gestattete. Langsamer rückte ber

<sup>\*)</sup> Polnisches Nationalkleib - Rod mit Befat.

zweite Reisewagen heran, eine Englische Familiend kutsche mit Koffern und Casetten schwer behangen, mit seche dürren Postkleppern bespannt, die sich alle Wühe gaben, der voraneisenden Chaise zu folgen und gewissenhaft ihre lähmende Pflicht erfüllten, ohne sedoch zum Trabe auszuholen; was ihren beschränkten Kräften auf diesem Wege kannt möglich gewesen wären

Ein bejahrter Herr in Uebereinstimmung mit der Eleganz der Equipage, in modernem Reise Rostink, lag schlummernd in der linken Schodes weich gestitterten Gebäu's, während eine wunderliebliche Schöne leise zu ihrem vis à vis redete, einer Gouvernante in den besten Jahren, — in sofern eine Gouvernante nie altigenannt werden darfie du sie, in ihrem geselligen Ronnenleben, vor Allem den Glauben an ihre ewige Jugend aufrecht hält.

Das Ideal-Röpfchen der braunlockigen Jungfrau schaute mit ängstlicher Besorgniß aus dem schwarzen Schleier und der üppigen Umhüllung von Sammt und Seide hervor, deren gebrochene Farben eine zarte Abstusung boten, wodurch das Antlitz um so reihender erschien, dessen einzelnen Theile, so weit sie bemerkbar, ein Ganzes ahnen ließen, wie es schwer zu beschreiben, wohl aber entzückend anzusschauen, sowohl im schwankenden Reisewagen bei

herbstlicher Abenddämmerung, als im gasbeleuchteten Salon eines fürstlichen Palais.

Aus dem schwarzgrünen Wickler à la Walter Scott ragten ein Paar dunkle Glacé-Handschuh hers vor, die zu dem Frethume hätten Beranlassung gesben können, daß neben der Schönen ein zwölfjährisges Kind unter Pelz und Mäntel sich versteckt habe. Es waren ihre eigenen Händchen, die sich wie zum Gebete berührten, indem der leichte Blick des nachtsverwandten Auges gen Himmel flog, und ein tiefer, inniger Seuszer der sanft geschwellten Brust entstieg.

"D Gott! o Gott!" seufzte die erblaßte Jungsfrau und sank in ihren Sitz zurück, worauf die theilsnehmende und nebenbei auch um sich selbst besorgte Gouvernante, mit einem beruhigenden Trossspruche— die Falten des "Walter Scott" und die darübersliegenden Polonoisen ordnete, ihren Liebling vor möglicher Erkältung zu schützen.

Gine stille Kammerjungfer, welche ben Plat nes ben der bejahrten Gesellschafterin einnahm, seufzte im Refrain, als Bertraute der geliebten Herrin, und löf'te ihren Wattenhut, um bequemer zum Was gen hinausblicken zu können, wobei das Ange der Schönen unabgewandt auf ihr ruhte, bis sie sich wies der in ihre frühere Lage zurückzog und ohne Berstels lung seufzend, lispelte: "Jest ift bie Chaife bicht vor ber Barriere."

Der Alte erwachte, wie aus einem Fiebertraume, raffte sich schnell zusammen und untersuchte die Ges gend mit rascher Kopfwendung.

"Wir find an der Granze" fprach er dann mit erswungener Ruhe, indem er, seine Gewänder betasstend, die Tabattiere suchte und sie endlich an ihrer gewöhnlichen Stelle, in der Westentasche fand.

"Und Balerian ist schon drinnen," setzte die Schöne mit zitternder Stimme hinzu. "Wenn doch nur Alles gut gienge!" "Fassung und Muth, mein Kind!" lächelte der Ergraute, dessen Züge die Spuren bittrer Leiden und harter Ersahrung trugen. "Die Furcht erhöht nur unsern Kummer. — Das Unglück ergreift uns weniger heftig, wenn wir, auf das Schlimmste gefaßt, im Voraus mit ihm verstraut, ihm ruhig entgegenblicken. — Gieb mir deine Hand, gute Mila!" —

Der Alte schien biefe Worte gegen seine augens blickliche Empfindung auszusprechen, indem er selbst einer Ermuthigung bedurfte, welche ihm die Liebe seines Kindes gewähren sollte.

Bogumila ergriff bie Rechte bes Tiefbewegten und warf fich an die väterliche Bruft, indem ihr Auge von Thränen getrübt, zu ihm emporblickte und seine bebende Lippe einen Auß auf die hohe Stirn der Holden bruckte.

Schweigend verharrte die Gesellschaft in dahins knarrenden Wagen, gleichsam mit innegehaltenem Odem auch die Zeit zurückhalten zu wollen — die noch als eine kurze Spanne vor ihnen lag, bis zur vershängnisvollen Minute des Eintritts in das verlorne Vaterland.

Näher und näher rückte die feste Barriere, die zwar die Landesfarben des zerrissenen Polen trug. Umringt aber und besetzt von den feindlichen Reitern des Don, bot sie dem Heimfehrenden ein tragisches Bild, dessen Anschaun Jeglicher gern verzögerte, in dessen Brust ein vergistetes Polenherz zuckte.

Der Kammerdiener sprach lauter und ungewöhn= lich rasch zu dem Jäger neben ihm auf dem Borsite.

Stiller und immer ängstlicher sanken bie Reisenben im Wagen in ihre Umhüllung zusammen und suchten dem begegnenden Blicke auszuweichen, die Bangigkeit zu verbergen, welche gleich einem schauer= lich emporziehenden Wetter, die Seelen der Bedräng= ten umgraute.

Am Rutschenfenster zog ber Schlagbaum vorüber, indem der Postzug unter ihm durchfuhr.

Bogumila umschlang fester ihren verstummten Bater, ber ben linken Urm in ber Bortenschlinge,

Thirteen by Google

Die Fuffe von fich gestreckt, ben Schein ber inneren Ruhe, in feiner auffern Lage anzunehmen suchte.

Der Kammerdiener öffnete den Schlag, mit starrem Blick des Schreckens in den Wagen schauend, der vor der Wohnung des Kosacken-Offiziers stille hielt.

"Mein Gott! was ist.—?" fragte bie Gräfin Bogumila, die vor Allen am besorgtesten, den Aus, bruck bes Unglücks auf dem Angesichte des Kammers bieners zuerst bemerkte:.—...

"Bas ist —? Wo ist der Graf —?" wieders holte sie, der Ohnmacht nahe. Der ergraute Pole entwand sich schweigend der krampshaften Umarmung seines todbleichen Kindes und eilte aus dem Wagen, ohne den Fußtritt zu berühren. Die zarte Schöne folgte ohne Zögern und kaum warf sie einen forschenden Blick um sich her, als sie mit einem lauten Schrei der Gouvernante in die Arme sank, die so rasch als immer möglich, mit der Zose den Sammettritt der Kutsche verlassen hatte.

Graf Balerian ....., ber Jüngling, ber mit den Pässen der Familie vorausgefahren war, um die Granz-Expedition nach Kräften zu beschlen nigen, stand von drohenden Kosacken umgeben. So eben wurden ihm die Hände mit einer langen Nasgeita (Kantschu) auf den Rücken gebunden, wobei

die bärtigen Häscher vom Don ihm unter Nationalsstüchen ihre Wassen zeigten, da er sich heftig gewehrt hatte, als man es wagte, die Hand an ihn zu legen.

"Um Gotteswillen! — haltet ein! was unterssteht Ihr Euch! rief ber Graf Wladislam "...., für den Moment sich selbst und seines ohnmächtigen Kindes vergessend. "Was wollt Ihr mit dem Herrn? — Was hat er verschuldet? — Wer hat Euch Ordre gegeben, ihn so zu behandeln —?"

"Der Officier," unterbrachen ihn die Männer vom Don, ohne ihn anzuschauen und ohne sich in ihrer Knutarbeit stören zu lassen.

"Der Officier —?" wollte der Graf so eben weiter fragen, als eine vierschrötige Figur mit sommerfleckigem Gesicht und schielendem Baskirenblick, sich vor ihn hinstellte und mit beiden Daumen in der Säbelkuppel, die Schultern zurückzog, indem er brummte:

"Was will ber herr? Wer ist ber herr?"

Der Graf beantwortete die lette Frage zuerst, und berief sich auf seine Pässe, welche der Gefesselte vermuthlich abgegeben habe, wurde aber durch diesen unterbrochen. Eine erschütternde Szene verschab die Unterhandlung.

Die Rosacken, welche bem Jünglinge mahrend

bes Bindens die Aussicht vertreten hatten, entfernsten sich und Balerian \*..... gewahrte nun seine Geliebte ohnmächtig — leblos in den Armen der beis den Begleiterinnen. —

"Mein Gott! Mila!" schrie er mit verstörtem Gesicht und riß in wüthender Aufwallung die an und für sich nicht großen hände aus den Schlingen und Knoten der langen Peitsche, welche aber so fest in einander geschlungen war, daß sich ein Theil der Haut an ihr abstreifte.

Dhne sich an die entblößten Säbel zu kehren, welche in den Händen der Häscher rings um ihn blitzten, flog er zur Ohnmächtigen. Durch seine Berührung, durch seine Küsse gleichsam magnetisch erweckt, gelangte sie wieder zum Bewußtseyn. Die bebende Schöne, immer noch sprachlos, von den blutenden Händen des Geliebten umschlungen, schmiegte sich an die traute Brust.

"Mein Herr!" donnerte nun der Kosacken-Ofssicier, "Sie wollen, wie es scheint, daß ich ganz andere Maaßregeln anwenden soll, als die, welche ich seither gegen Sie brauchen mußte? — Wissent Sie, was das zur Folge hat, wenn ein Arrestant sich seiner Fesseln entledigt? — Wollen Sie, daß ich Ihnen hier in Gegenwart Ihrer Reisegesellschaft die Strase aufzählen lasse, die Sie verdient haben?

- Wissen Sie, daß Sie auf Befehl eines Kaiserstich Russischen Officiers gebunden worden — eines Russischen Officiers, sage ich, der schon über zwei und zwanzig Jahre dem Kaiser dient und seinen Dienst kennt, so gut als Einer!! — Wissen Sie, daß ich Ihnen hier auf der Stelle Ihre Fünshundert sollte aufzählen lassen — ?"

"Wenn Sie ein Russischer Officier seyn wollen, Herr!" fiel der zornglühende Jüngling ihm in's Wort, "so mäßigen Sie wenigstens Ihre Sprache gegen einen Polnischen Starosten — !"

"Fassen Sie Sich! Balerian!" — unterbrach ihn der Bater Bogumila's. "Fassen Sie Sich! um Alles in der Welt, verderben Sie Sich hier nicht ihr Spiel!"

Es entstand eine Pause, während die Rammerjungfer das Leichenantliß der schönen Gräfin mit Odeurs feuchtete, und aus Angst und Verwirrung das Fläschchen fallen ließ, welches die besonnene Gouvernante sorgfältig aufhob und es gegen die Luft hielt, den Verlust des Inhalts untersuchend.

"Erlauben Sie mir ein Wort in Ruhe," begann nun der Graf Wladislaw zu dem aufgebrachten Officier, der mit Heftigkeit seitwärts ausspuckte, als verstohlnes Zeichen der höchsten Erbitterung und der tiefsten Verachtung. "Sie haben, wie es scheint, die Ordre, bent fen Balerian-"..... bei seiner Ankunft an' ber Granze zu verhaften — ?"

"Allerdings!" schnaubte ber Officier im brei und zwanzigsten Jahre seines Dienstes. "Allerdings! sowohl ihn, als zehn Andre, die der Teusel lieber holen mag, als daß sie mir hier die Nageika von den Knöcheln reißen! — Rührt Euch!" fuhr er zu den Kosacken gewendet fort — "bindet ihn mit Hanfstricken — Hände und Füße! und werst ihn auf die Karre! rührt Euch, sag' ich! und du, Iwannt mach' dich fertig, mit sechs Mann zur Eskorte!"

"Um Gotteswillen! Herr Lieutenant!" bat dars auf der bejahrte Magnat, mit zuckender Miene. — "Ist das nicht etwa ein Irrthum? — Wie ist es möglich, daß Sie solche Ordre gegen den jungen Grafen empfangen, für dessen Person ich, ich selbst einstehen werde, ich als verabschiedeter Obrist, durch mein Ehrenwort!"

Die Entbeckung, daß er es mit einem Militär, wenn auch außer Diensten, zu thun habe, schien eine, zwar kaum merkliche Beränderung in dem Rossacken "Officier zu bewirken, der, nach Russischer Ordnung, jeden Civilisten für einen Bagabunden hielt, er mochte sich Fürst oder Graf nennen. —

"Allen Refpett gegen Ihr Ehrenwort, herr Db=

rift!" erwiederte er, mit dem röthlich verschoffenen Port-epée am Schleppsäbel spielend. — "Bin Offiscier im Dienst und muß meine Ordre vollziehen, welsche ausdrücklich lautet, den Herrn Grafen dort — gefesselt mit sicherer Estorte nach Warschau zu schaffen, sobald derselbe meine Barriere berühre."

Der Obrist kannte mehr als hinlänglich die Gewalt des Despotismus, welche seine unterdrückte Nation beherrschte, und besaß zu viel Umsicht, als daß er eine längere Unterhaltung zweckmäßig gesunden hätte, zu welcher die väterliche Theilnahme an dem Describirten ihn getrieben.

Er wandte sich mit männlicher Fassung zu seiner Tochter, die mit ihrer Kammerjungser beschäftigt war, die wunden Hände des Geliebten zu verdinsten, eine Pflichterfüllung der Liebe, die unerachtet der bittern Verhältnisse, welche sie herbeisührten, dennoch dem holden Kinde wenigstens eine Freude gewährte, insofern sie selbst die Pflegerin des Versletzen sein konnte. Hätte sie doch so gern ihr Leben für den Vertrauten ihrer Seele hingegeben! Wie sollte sie nicht in diesen schaurigen Augenblicken ein Glück darin sinden, die Medikamente und Vinden, welche eine Casette des Wagens umschloß, mit eigener zarter Hand zu verwenden; das Blut zu stillen, welches für sie dahin floß, indem der Jüngling von

ihrem Anblick ergriffen zu ihrer Sulfe fich ber knutisgen Fesseln entledigte!

Aber ein seclenzerreißender Schmerz durchzuckte sie. Die Hand, welche sie nun verbunden, sollte nicht ferner sie umschlingen — sie sollte von neuem mit schneidenden Stricken umwunden — der Gerliebte sollte in diesem Moment von ihr getrennt — von Bewassneten begleitet in den Kerker fortgeführt werden.

Dieses Gefühl bemächtigte sich der Unglücklichen, sobald sie ihr Wert der Liebe vollendet, zu welchem sie sich mit erhebender Selbstüberwindung ermannt hatte.

Ein langer rothbärtiger Rosad erschien mit bent anbefohlenen Hanfstricken und lächelte empfindungse los den Liebenden entgegen.

"Valerian!" schluchzte nun die Zitternde. Mit beiden Armen seinen Nacken umschlingend, verhüllte sie ihr Antlis, ihre Stimme erstickte an dem Busen bes stolzen Jünglings.

"Bogumila!" sprach leise ber Bater zu ihr: "Misla! fasse Dich als meine Tochter, Deines Balerian würdig, dessen Llebe zu Dir nun meinen Segen trasge — von dieser Stunde an, in Ewigkeit. — Zum Tode, zum Leben seid Ihr hiermit verlobt. Balesrian! Du bist mein Sohn. Baue auf mich im Kers

fer. Ich werbe nicht ruhen, bis ich Dich erlöset. — Mila! komm' an mein Herz! ber himmel segnet Deine Liebe zu bieser Todesstunde — Dein Bater bittet Dich, Bogumila! — "Die Stimme bes ergranten Polen brach. Helle Thränen strömten auf seine durchfurchte Wange herab.

ing, indem er auf seine Berlobte niederschaute, die von einer heftigern Ohnmacht ergriffen, mit krampfshaft verschlungenen Händen an seinem Halfe hing. "Menschen! wollt ihr denn die einzige Tochter dieses ergrauten Mannes morden?" rief er in wilder Ersbitterung den Kosacken zu, die frontstehend auf den Officier blickten, des Befehls gewärtig; hands greislich die beiden Liebenden zu trennen.

Der diensteifrige Officier aber stand zufällig mit abgewandtem Gesichte, indem ein Schreiber ihm eine Rohle auf seine lange Türkenpseise legte, die er im Gleichgewicht zu halten suchte und sich daher nicht rasch umwenden konnte. Er schluckte auf Russische Art den Rauch nieder und ließ ihn darauf mit geöffnetem Munde wieder langsam aussteigen. Nachdem er auf solche Weise bestens im Zuge war, schritt er zu dem Gefangenen mit der gleichgültigsten Wiene, die je ein Henker zum Schafot brachte.

"Run, herr Urreftant!" rief er ihm aus feiner

Mauchwolke zu. "Aun wird nicht länger gezögert. Die Leute sind fertig. Der Magen ist angespanut — machen-Sie Sich jest los. Sie sehen, ich habe Rücksicht gegen Sie, indem ich Sie hier nicht der verdienten Strafe unterziehe — wegen der Rasgeika. — Hab' es blos dem Rapport hinzugesügt was kast, daß auch Andere wissen werden, was Dienst ist. Machen Sie Sich nun los."

"So sey es benn, in Gottes Namen!" knirschte bieser und versuchte die zarten Arme der Geliebten zu fassen und sie zu lösen. Aber seine beiden Hände befanden sich in Binden und Tüchern. Als ein trauriges Bild ber Wehrlosigkeit, vermochte er selbst nicht, die Umarmung der Geliebten zu erdigen.

Der Bater trat hinzu. Mit einem Schrei ber Berzweislung wantte die Trostloe zuruck, ben Geliebten entlassend, ber in gefaßer Entschlossenheit sich rasch von der Gruppe trenne.

"Kann ich benn nicht in mehem eigenen Wagen fahren?" fragte er ben Officiet, ber bem Korporal ber Estorte ben Rapport und fie Ordre übergab.

"I bewahre!" war die Erviederung. — "Nach Sibirien können Sie allenfalle in Ihrem eigenen Was

Dig and a Google

gen reisen, wenn Sie die Post zahlen — von Kalisch nach Warschau geht das nicht an. Sie verlassen die Chanssee und fahren auf Nebenwegen — und übershaupt, es ist kein Gedanke dran."

"Aber einen Bedienten darf ich doch mitnehmen? Sie sehen, ich bedarf mehr als it ber Bedienung; — meine beiden hande — "

"Das wäre eine neue Mode!" lachte ber Kosack. "Ich sehe, Sie sind noch nicht auf Russisch eskortirt worden. Wollen Sie nicht am Ende auch das Fräulein da mitnehmen?"

"Herr Lieutenant! — sparen Sie Ihre Bemerstungen", entgegnete der Jüngling, indem er den Russen mit einem durchbohrenden Blicke aufah, aufs neue schmerzlich berührt, durch den Gedanken an Bosgumila.

Drei Rosader ergriffen zu gleicher Zeit ben Gesfangenen und dringten seine Ellenbogen auf dem Ruden zusammen, die Hanfftricke anzubringen.

Im tiefsten Imern emport über diese Behands lung, wollte der Behrlose in lautes Toben ausbres den, als er sich phylich besann und mit verbissener Lippe schweigend einen Blick gen himmel warf.

Jeber ungewöhnliche laut feiner Stimme wurde bie verzweifelnde Geliebte zu neuer Angst erschüttert

und die Trennung erschwert haben, die hier ohne Abschied Statt finden mußte.

Der Graf Wladislaw hatte seine Tochter in den Wagen gebracht und eilte nun zu dem Arrestanten, der ihn, unter den Händen der Donischen Knechte, mit einem bittern Lächeln der kalten Resignation bes grüßte.

"Wir werden eine geraume Zeit vor Dir in Warschau ankommen," redete ihn der Magnat an. Ich werde thun, was nur auf dieser Welt möglich. Berlasse Dich auf mich und baue auf Gott! Lebe wohl."

Nach einer kurzen aber innigen Umarmung, die ber Unglückliche in solchem Zustande nicht erwiedern konnte, trennten sich die beiden Polen.

Balerian ..... ward in den niedrigen Basgen gehoben, wo ein Rosad ihm die Fusse band.

Der Kampf im Innern des Jünglings bei dieser Betastung war groß. Es durchzuckte ihn zu unges bändigter Heftigkeit. Schon wollte er mit aller Les benekraft den Absat des bespornten Stiefels seinem Henkerstnecht ins Gesicht stoßen, als der Gedanke an Bogumila ihn abermals zur Geduld, zur duldens den Langmuth mahnte.

"Rufet mir ben Officier!" fpracher mit gedämpf= ter Stimme zu ben umstehenden Rosaden ber Es= torte, worauf ber Unterofficier langsam erwiederte: "Wenn Sie etwas begehren, haben Sie fich an mich zu wenden, nachdem Sie mir bereits übergeben worden."

Es war nach und nach dunkler geworden, und der Jüngling konnte die Züge des Antwortenden nicht deutlich unterscheiden. Die Stimme aber versrieth ein menschliches Wesen und nach kurzem Besiusnen fragte er mit aller Ruhe:

"Muß ich denn durchaus so peinlich an Arm' und Beinen gebunden liegen?"

Der Kosad mit der menschlichen Stimme lehnte sich nun an den Wagen und gab die Versicherung:

"Glauben Sie, mein Herr! baß ich Sie nicht quälen würde, wenn nicht der Dienst, meine besstimmte Ordre es verlaugte. Sie wissen nicht, daß noch ohnlängst zwei Gefangene Ihres Gleichen entstommen sind, und zwar gerade in dieser Gegend. — Der Eine entwischte seiner Estorte. Der Andere entsprang dem Rommando, das ihn in seinem eigenen Schlosse verhaften sollte. — Er bat um die Erslaubniß, noch einen Gang in das Nebenzimmer maschen zu dürsen, griff in seine Chatoulle und steckte eine Nolle Louisd'or zu sich — blieb länger im Nebenzimmer als die Bewassneten erwartet und als sie nachsahen, war ihr Arrestant zum Fenster hinaus in alle Welt — er soll nach — nach — wie heißt es

boch! nach Gültingen — ? Göttingen? Ja, nach Göttingen foll er entkommen fenn, und man wird ihn hoffentlich nächstens bort ausliefern. Sie sehen, baß wir Ursache haben, unsere Gefangenen festzushalten. Nun — zu Pferbe!"

Die Kosaden umringten den Wagen. Der Polnische Bauer lenkte rechts ab auf eine Waldstraße, wo co so rasch vorwärts ging, als Weg und Gespann es nur immer zuließen. Sind das Rauber? — Sind es henkersknechte, Die dem Freien hier die Freiheit rauben? Arme Menschheit, wo sind Deine Rechte! Darf das herz nicht hoffen und nicht glauben, und nicht lieben hier — weil Einer lebt, Ein Tirann, vor bessen wilbem Buthen Beilchen zittern — Rosen schon verbluthen —! Uch! vor bessen Born der Engel bebt!

Die Liebe in ihrer höchsten Reinheit hatte Bogus mila's Seele zugleich zu einer Größe emporgeschwuns gen, die sich nur in Liebe zu entfalten vermag.

Im Augenblick der Trennung von Balerian's Seite erkannte sie die unbedingte Forderung der Nothwendigkeit, mit den obwaltenden Berhältnissen vertraut, welche das schmerzlichste Opfer begehrten.

Weit entfernt, je baran zu benken, mit dem Gesliebten zugleich ihre heilige Liebe hinzugeben, fühlte sie sich in diesem Kampfe noch um so mehr in ihrer Empfindung bestärkt, da der namenlose Schmerz, dem ihre physische Kraft unterlag, auch die Reife des Gefühls, die geistige Höhe der Liebe beurkundete, die in sich selbst eine unerschütterliche Festigkeit geswonnen.

Um ihrer Liebe willen zu jeglichem Opfer besteit, ergriff sie den Gedanken an die Acttung des Unglückseligen. Db auch die Gegenwart weder Mitstel noch Wege bot, ein Werk zu vollführen, um welsches sie ihr Leben verpfändet hätte, wirkte doch der erhabene Entschluß zu ihrer augenblicklichen Beruhisgung. Gefaßt und stark blieb sie der Gouvernante ein Räthsel, deren schwaches Gedächtniß die heroissche Größe einer lautern Liebe längst verlor — wenn sie in vergangenen Zeiten jemals die wahre Liebe geskannt — was als ein gleichgültiger Gegenstand hier dahin gestellt sep.

Stumm und ohne Thränen saß die hochherzige Polin an der Seite ihres noch immer vor Erbitterung zitternden Baters. Die Gränz = Expedition der Pässe war, bis zur Revision in Kalisch, beens digt. Zwei Gränzjäger der Douane begleiteten die Equipagen, wovon sich der Sine in die Chaise des Berhafteten setze, welche ihm durch den Kosackens Officier zur besondern Obacht empsohlen war.

Die Englische Kutsche mußte voraussahren, das mit nicht etwa eine Mauth Defraudation begangen werde. Die Stelle des Jägers auf dem Vorsitze hatte der zweite Douanier eingenommen und Jener hatte Platz gefunden neben dem ernsten Bedienten des Grasen Balerian \*..... So gieng es in

das wohlbewachte Polen hinein, dessen Gränzszenen als ein treffendes Motto zum Inhalt des ganzen Landes zu betrachten.

Die Schmach und Erhebung, Fluch und Segen umhüllende Nacht war nach und nach eingetreten. Die Facetten der Wagenlaternen warfen ein grelles Streislicht auf das Antlit der jüngst Berlobten, auf die Zähren der Nache in dem Bart des wild ge-reisten Magnaten.

Theodosia, die zartfühlende Vertraute der Grässin, vermochte ihre Thränen nicht zu stillen. Sie suchte die Hand ihrer Herrin zu berühren und drückte sie mit Innigkeit an ihre Lippe. Freudig empfand sie einen Druck des Dankes, als Erwiederung ihrer herzlichen Elseilnahme. Sie hüllte sich in ihre Mänstel, ungestört ihrem Mitleide im Thränenopfer nachzuhängen.

Die Gouvernante erhob sich ängstlich mit der Bemerkung, daß der Wagen schief gehe und das Umswerfen sehr gefährlich sei. Sie vernahm aber keine Antwort der Bestätigung und versank bald in einen sesten Schlummer, aus welchem sie auf's unangesnehmste gestört wurde, indem das Pflaster der Stadt Kalisch unter den Rädern allarmte. Die Douaniers nöthigten die Gesellschaft zum Aussteigen, um ihre Handthierung zu üben. Vor Allem wurde

der verdächtige Wagen des Verhafteten in Untersuchung gezogen, da dieser als Emissär einer noch nicht entdeckten Verschwörung bezeichnet worden, unter dessen Effekten, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine reiche Ausbeute an wichtigen Papieren, Listen der schnöden Verräther, Pläne der Ausführung zur Revolution und dergleichen verborgen sein müsse.

Das Futter der Chaise wurde sofort mit Messern und Säbeln zerschnitten und losgerissen, während die Kosser und Mantelsäcke bis auf jeden Rocktragen durchwühlt wurden. Es fand sich mehr als hinlängslich, den ganzen Wagen mit aller Bagage förmlich zu konsischen und zum Zeichen der Konsiskation wurden alsobald einige Speichen der Vorderräder zerschlagen.

In jugendlicher Leidenschaft seiner Liebe ergeben, hatte der Graf Balerian ...... nicht gesäumt, alles Erdenkliche an Lurus. und Mode. Artikeln im Auslande einzukausen; nach längst ersehnter Berlos bung seiner geliebten Braut von Zeit zu Zeit eine Ueberraschung zu gewähren. Es fanden sich Gegenstände, deren Einfuhr nach dem Mauth, und Monos poi. System start verpönt oder wenigstens mit einem sehr hohen Zoll belastet war. Da nun, außer dem verhafteten Eigenthümer, Niemand von diesen Dinsgen das Mindeste wußte; so blieb es eine Selbstsfolge, daß die Angabe der mauthbaren Sachen nicht

Statt finden konnte, die zur nächtlichen Wonne ber gierigen Beamten, fammtlich für verfallene Kontresbande erklärt und — in Verwahrung gebracht wurden.

Die Gräfin Bogumila erfuhr alsobald, was sich im Wagen des Geliebten vorgefunden und wie mit den konfiscirten Herrlichkeiten verfahren worden. Ein ungezwungenes Lächeln war die Erwiederung auf diese Bothschaft. Die Liebende erkannte hier von neuem das überall vorherrschende Bestreben des edlen Jünglings, ihr irgend eine Freude zu bereiten. Mehr als der Besit jener Schäte sie zu glücklicher Stunde entzückt hätte, fühlte sie sich im Drange der schaurigen Gegenwart emporgeschwungen durch die neuen Beweise der stillen Fürsorge der Liebe, der kein Opfer zu groß, und keine Gabe zu geringe, als daß sie nicht durch die Empfindung des Gebers ihren unwandelbaren Werth trüge.

Lag boch eben dieser Werth in der Bestimmung der kostbaren oder minder reichen Geschenke? Was hätte sie für diesen Augenblick freudiger überraschen können, als eine ähnliche Bestätigung ihres Glaubens, daß ihr Geliebter überall ihrer gedacht habe?

Ganz anders erschütterte dieser Vorfall das Mos deherz der Gouvernante, lauter als zuvor weinte sie ans aufrichtigem Schmerz. Sie ließ sich die Kostbarkeiten wiederholt nennen, und schien in aller Eile eine vollständige Registratur zu entwerfen, mit genauer Taxation nach sachkundiger Ginsicht.

So fand benn auch die Gouvernante eine bittere Ursache ber Trauer und trat der Stimmung ihrer Reisegefährten um so viel näher, da sie weder von dem Nationalkummer der Polen, noch von dem Gram einer unglücklichen Liebe einen Begriff hatte. — Sie konnte sich gar leicht vorstellen, daß irgend ein Florrentiner Strohhut, eine Meissener Mundtasse oder gar ein köstlicher Ternaur für sie, als Gouvernante des Magnatenkindes, bestimmt gewesen.

"D! über die niedrigen Menschen!" schluchzte Theodosia — (die wir, der Kürze wegen, hinführo nur schlichtweg Theosia nennen wollen.) "Nicht nur unsern Valerian haben sie gleich einem Leibeigenen gefesselt hinweggeführt; auch noch seine Equipage haben sie gestohten, seinen Wagen und seine ganze Bescherung! und und ist nichts geblieben, als die Erinnerung und der Schmerz und — ja, auch sein Ignaz ist noch da. Nicht wahr, Comtes? der soll nun unser Laquai werden, dis — bis der Graf wiesder frei sein wird."

Die gute Theosia konnte vor Empfindung nicht weiter reden und die Gräfin fand in diesem ungeheuschelten Mitleiden eines unverdorbenen Herzens einen stillen, wenn auch schwachen Trost. Theosia hatte

die Liebe der Herrin von ihrem ersten Erwachen, bis zu dieser verhängnißvollen Trennung, so lebhaft und innig mitempfunden, als es um ihrer eigenen Ruhe willen nur dienlich. Die Gräsm war mit ihrem ernstverschlossenen Bater seit Jahren einsam auf Reissen in steisen Bädern und in ungeselligen Residenzen. Sie hatte das Bedürfniß der Seele, sich in Freud' und Schmerz mitzutheilen, sich zu ergießen, nur allzu sehr empfunden, als daß sie nicht in jugendlicher Bertraulichkeit die lebhafte Theilnahme eines gleichs gestimmten Wesens zu schäßen wußte.

Theosia war von Kindheit an als Gespielin mit ihr aufgewachsen. Sie war die Tochter eines Inspektors auf einem der väterlichen Güter, wo das Magnatenkind meistens den Sommer zugebracht hatte. An Baterlandsliebe stand sie ihrer Herrin nicht nach, so wie sie durch täglichen Umgang mit derselben eine Bildung gewonnen, welche unbeschastet ihrer Natürlichkeit das freundschaftliche Berhältzniß befördert.

Auf folche Weise hatte die Liebende ihr heiliges Geheimniß nach und nach der Gefährtin ihrer Kindsheit mitgetheilt. Theosia war das lebendige Tagesbuch der ersten Liebe, dem jede Regung des Zweisfels und der Hoffnung, der Freude wie des Kumsmers anvertraut worden, vom Augenblicke der ersten

Empsindung, bis zur gemeinschaftlichen Reise im Gesleite des schönen Jünglings. Sie hatte regelmäßig ihr Tagebuch fortgeset; — es war kein Tag versstrichen, an welchem sie nicht stundenlang ihrer Verstrauten erzählt, was im innern und äußern Leben der Liebe sich ereignet. Seit sie den edlen Polen ersblickt, war kein Schlummer auf ihre schattigen Ansgenwimper gefallen, bevor sie nicht der Freundin irsgend eine unvergestliche Szene aus dem Leben ihrer Liebe erzählt, wenn auch zuweilen ein und dasselbe in unbeachteter Wiederholung. —

Die beiden Freundinnen (wie wir sie nach Obisem nennen dürfen) berührten vorläufig das Gebiet der Hoffnung und der Möglichkeit in Bezug auf Baslerians Befreiung, über dessen Bergehen sie mit alstem Scharfsinn keinen Aufschluß zu sinden wußten, als die einzige Schmach in den Augen des Russischen Despotismus: das Balerian ein Pole.

Indem wir die Damen in den Wagen begleiten, zur Fortsetzung ihrer Eilreise nach Warschau, verslassen wir das störende Rapitel des Mauth = und Gränzwesens, die Geschichte der Polnischen Famislien zu beleuchten, welche als Grundlage unsrer Gesschichte einer Erörterung bedarf.

hizedby Google

Sie waren Freunde. — Was dies Wort umschließt, Umsieng ihr herz, als Trost in schweren Leiden. Bu gleichem Gram vom Leben rauh begrüßt, Weschloßen sie, das Vaterland zu meiden. Doch in sich selbst bewahrten sie das Pfand; In ihrem herzen blühte reich und groß Des Volkes Eigenthum — das Vaterland — Der Polen Glauben an ein best"res Loos. —

Die beiben Geschlechter, aus welchen wir zwei männliche Abkömmlinge verschiedenen Alters erblickten, gehörten zu den blühenden Zweigen des Polnisschen Nationalstammes. Die Wurzel reichte in frühe Jahrhunderte hinab, in die größten Ereignisse und Begebenheiten der Vergangenheit verwebt, durch Thaten des Heldenmuths wie des Hochsinnes. Ihre Namen seierte die Geschichte. Anerkannt und versehrt im Volke, blühten die Sprößlinge zum Ruhme der Ahnen.

Große Besitzungen, durch natürliche Lage in als ler Hinsicht begünstigt, — erweitert und im Wohls stande befestigt durch vernünftige Berwaltung, ers höhten den Reichthum beider Grafenhäuser zu fürsts lichem Glanze, der sich auch, nach den Forderungen und Bedingungen der Zeit und der Verhältnisse, teisneswegs im äußern Leben der Familien verläugnete. Ihre Häupter hatten von jeher die ersten Stellen des Staates unter dem Wechsel der verschiedenen Regierungen befleidet. Vor Allen zeigte sich die Würde beider Häuser in den verhängnisvollen Perioden des Baterlandes, als seize Stüße der gefährdeten Nationalität, als Zierde der Nation durch großartige Opfer einer reinen Vaterlandsliebe.

Befreundet durch frühere Berwandschaft, durch Bermischung beider Geschlechter in glücklichen Berbindungen, betrachteten sich die späteren Generationen als Eine große Familie.

So war der Graf Wladislam .... mit Vinscenz, dem ruhmwürdigen Vater des unglücklichen Valerian, in brüderlicher Eintracht aufgewachsen. Beide hatten gemeinschaftlich ihre Vildungsweisen in fremden Ländern zurückgelegt, und sich mit gleichem Eiser dem Dienste ihres Vaterlandes gewidmet im Fache der Waffen.

Die Blüthe ihrer mannlichen Jahre fiel in ben Zeitsturm bes verzweifelnden Kampfes ihrer Nation wider den Riesen der Barbarei, der unter Gräuel und Berwüstung aus den Kerkern der Nacht hervorstringend, das Heiligthum der Bölker gefährdete und zur Zerstörung des Nationalgefühls (als Säuledes

stitlichen und geistigen Lebens) seine gefürchtete Macht versuchte, — sich zuerst auf das benachbarte Polen stürzte. —

Die beiden Freunde waren vertraute Waffengefährte Kosciusto's, dessen Schmerz sie trugen in gleichzer Empfindung. Sie folgten ihm in sein stilles Aspl, und verweilten in seiner Nähe eine Zeitlang, während er in der Schweiz lebte.

(Graf Vincenz vermählte sich mit einer Fürstin seiner Nation, deren Geschlecht einst die königliche Krone zierte. Zwei Söhne dieser Ehe trigen das erhabene Bild der Mutter in körperkicher Schönheit, in Geisteshoheit, in Herzenstiese wie in flammender Begeisterung für die Freiheit ihres unterjochten Voltes, in Sehnsucht zur Rettung ihres zerrissenen Basterlandes.

Die fürstliche Mutter, welche ihre ganze Eigensthümlichkeit in die Entwicklung ihrer Liebtinge zu übertragen suchte, ärndtete nicht die befeligende Frucht ihred schönen Strebend. Sie fant dahin im Gedeihen ihred Werked, als ihr jüngster Sohn — Valerian, das sechszehnte Jahr erreichte. Der Erstsgeborne verließ in seinem zwanzigsten Jahre den Sarg seiner Mutter und ging, mit dem Segen des Vaters, zum Kampse der Freiheit und Völkerehre nach Griechenland, wo er unter den Eblen aus so

verschiedenen Nationen, in ber Schlacht bei Arta, sein Ende fand.

Eraurend um den Tod der geliebten Gattin wie des würdigen Sohnes, und aus Erbitterung in Gram versunken über die entehrenden Sewaltschritte des Despotismus, der zu jener Zeit das sogenannte Kösnigreich Polen durch die Willführ eines Einzelnen zu einem großen Kerker umwandelte, beschloß der Graf Bincenz sein verlornes Baterland auf längere Zeit zu verlassen. Er wählte seinen Aufenthalt in Dress den, wo der Ausbildung seines, ihm noch gebliebes nen Sohnes alle Mittel nahe lagen.

Der Graf Wladislaw .... war in seinen ehen lichen Berhältnissen minder glücklich gewesen. Er hatte nach einer kinderlosen Berbindung eine zweite Wahl getroffen, aus welchem Bunde die liebliche Bogumila in's Leben getreten, deren Geburt aber bas Erdendasenn der Mutter endete.

Mit Rücksicht auf die Erziehung seines Kindes, als auch aus gleicher Abneigung gegen die Gewaltscherschaft eines Tirannen, hatte auch der schwermüsthige Wladislaw sich nach Deutschland begeben, wo ihm, als das höchste Glück seiner Jahre, die Freundsschaft seines Jugendgenossen zu Trost und Frieden entgegenkam.

In gleicher Gemuthostimmung schloßen sich bie

Männer um so inniger aneinander, jemehr sie durch Baterlandsleiben gebeugt, im wortarmen Schmerz auf die gemeinschaftlichen, dahingesunkenen Träume ihrer hoffnungbelebten Jugend zurückschauten.

Die höchsten Güter, welche ihnen geblieben, was ren ihre beiden Kinder und ihr Glaube an die Aufserstehung ihrer Nation, wenn diese auch im tiefsten Elend der Untersochung, gleich einer Leiche im Grabe, regungslos verharrte. Das Polenherz in beider Brust entsagte dem Glauben nicht. Unerschütterlich wie ihre Liebe zum Baterlande, stand auch ihr hohes Bertrauen auf die Kraft ihres seufzenden Bolkes.

Der Beist ber Bater ging mit ihrem Gram auf bie Kinber über. —

Balerian und Bogumila betrachteten einander als Geschwister. In fremdem Lande zum Bewußtsein ihrer Nationalität gelangend, verehrten sie in kinds licher Liebe in ihren Bätern die Würde und gebeugte Größe ihres Bolkes. Aus dem Munde ihrer Bäter hörten sie die verhängnisvolle Geschichte ihres Baters landes zur Erörterung der Lehrbücher und der Borsträge ihrer Erzieher. In Beider Herz entbrannte die Flamme der Begeisterung für das Heilige der Menschheit — für Wahrheit, Freiheit und Necht. Aus dieser Herzens Weredelung erblühte die Alles umfassende Liebe in zurem Gemüthe, die Seel' in

Seele vereinte, wie Beiber Geist sich umschlungen in der großen, erhabenen Idee der Polnischen Bolksthumlichkeit. —

Nach breisährigem Beisammensein in Dresden und in verschiedenen Bädern Deutschlands verließ Valerian seine fünfzehnjährige Freundin und bezog eine deutsche Universität, an welcher er drei Semes ster, als ein Muster des Fleißes und der Sittlichkeit, dem Studium der Philosophie und der Geschichte sich widmete.

In gewählter Gesellschaft unternahm er barauf eine Reise nach Italien, burch die Schweiz nach Frankreich und befand sich in Fortsetzung seiner Stubien zu Paris, als ihn die erschütternde Nachricht ereilte, daß sein Vater, ben die Verwaltung seiner Güter nach Polen zurückerufen, bort plöplich vershaftet und spurlos verschwunden sey.

Den bezeichneten Verhältnissen zu Folge, berieth er sich aus der Ferne mit dem Manne, der seinem unglückseligen Vater mehr als Bruder geworden und eilte in Uebereinstimmung mit dessen Willen von Pasris nach Carlsbad, wo er sich dem väterlichen Freunde anschloß zur schauerlichen Reise in das verlorne Vaterland, auf welcher wir ihn erblicken zu Anfang dieser Geschichte.

Darüber laßt sich nicht mit Dinte schreiben; Geschrieben werben muß mit Schurkenblut. Dem Deutschen wird nur Ein Weg übrig bleiben, Wenn er erwacht in seiner Rache Gluth. Wer seine Ehr' um baares Gelb verpfanbet, Berächtlich kauslich um Brillanten lügt, Der wisse, daß die Zeit solch Schandwerk rügt; Der seh' wohl zu, daß er — einst selig stirbt.

a diam i .

Es war im Herbste des Jahres 1826 — der in den Jahrbüchern der Polnischen Nation unter dem Unheilstern Nowosilzow — mit dem Besnamen der 
"kettenklirrende Herbst" aufgezeichnet zu werden verdient; — es war zur Zeit der zerstörenden Untersudung einer mehr geahnten als entdeckten Berschwörung der Polen, als der zwei und zwanzigiährige Graf
Balerian \*..... an der Russisch Polnischen
Gränze mit der langen Nageika gesesselt wrude.

Die Blüthe der Polnischen Jugend — mehr benn fünfhundert Anaben und Jünglinge aus allen Stänsden und aus den fernsten Woiwooschaften, wurden theils nach Sibirien geschickt, theils als Gemeine auf Zeitlebens in die Russische Armee gesteckt, theils in den Kerker geworfen oder geknutet auf die Festung

gesandt — weil ein Augbe mit Bleistift an die Wand

Es lebe die Konstitution pon 1791!

Die Untersuchung der wirklichen Verschwörung unter den Aussen, welche mit dem Tode des Kaisers Alexander zu Sct. Petersburg ausbrach, hatte sich ebenfalls auf ganz Polen erstreckt. Sogar in Deutschland, wie d. B. in Leipzig (Roman Soltis) und in Dresden (Kniasewirsch) wurde die Verhaftung Einzelner auf Russische Ordre vollzogen und nur die Auslieserung des würdigen General Kniasewirsch wurde durch rechtliche Behauptung verweigert.

Mehr als je und durchtriebener als in irgend einem Lande, wühlte die erkaufte Spionage von jener Zeit an im höhern und niedern Volksleben der Posten und Russen. Die Schriften, welche seit dem Ausbruche des Polnischen Rechtskampses in dieser Angelegenheit zur Erörterung der Beweggründe Postens erschienen, beleuchten hinlänglich und einstimmig die unerhörte Schmach dieser entehrenden Maaßsregel. Indem wir gegenwärtige Darstellung einem Publikum widmen, das mit den Erscheinungen der neuern Zeit in mehrfacher Beziehung vertraut geworzden, dürsen wir diesen Gegenstand, als allgemein bekannt durch historische Ueberlieserung, vorausssen.

Aus bündigen Quellen erfahren wir, daß der Oruck der Spionage in Sct. Petersburg noch ärger gewesen als zu Warschau. Zum Behuse unserer Mitstheilung möge es hinreichen, zu bemerken, daß in Warschau allein gegen vierhundert Spione aus allen Ständen ihr schändliches Gewerbe trieben, im Königreiche Polen aber über viertausend besoldet waren, welche ihren Napport auf verschiedenen Wegen und durch verschiedene Instanzen dem Gewaltigen zu Belvedere abstatteten, Großherrn zu Warschau, dessen Angst und Furcht so groß, wie sein Polenhaß und sein Abscheu gegen jegliche Regung der reinsmenschlichen Natur.

Aber nicht nur die Länder, welche unmittelbar ber Russchen Knute unterworsen, umstrickte die unssichtbare Schlinge des Verraths; auch die übrigen Länder Europa's waren von Russischer Spionage durchschossen. Namentlich in Deutschland und Frankreich trieben \*) die Russischen Emissäre ungestört ihr Wesen, die einzelne Individuen dieser Art den Aussbruch der Volks-Erbitterung zu Paris sachtundig ahnten und aus wohlweislicher Sorge um ihre pers

Diamental Google

<sup>\*)</sup> Sie treiben auch noch jest ihr Wesen und werber es wohl noch langer treiben.

fonliche Sicherheit sich turz vor den großen Julitagen vorläufig aus Frankreich entfernten. \*)

Auf solche Weise war insbesondere das schwache Deutschland in geistiger Beziehung der Knute untersworfen und es ergiebt sich aus Obigem, daß kein Pole im Auslande sein Asyl finden konnte, ohne eben so scharf beobachtet zu werden durch den Argusblick seines Todseindes, als wenn er in Warschau unweit Belvedere gewohnt hätte. —

Die sichere Correspondenz der nobeln Emissäre im Auslande sowohl unter sich, als rapportirend nach Warschau und Sct. Petersburg an die Instanzen ihrer geheimen Behörde, führte eine sast unsglaubliche Kontrolle über die Schritte und Bewesgungen, über die Worte und Blicke, ja sogar über die Gedanken jedes Freien, den irgend eine Veranslassung mit solcher Beobachtung belastet hatte. Insessondere sah sich jeder Pole von tausend Fäden umsgarnt, die sich durch sich selbst zu einem starken Strick zusammendrehten, sobald er nach irgend einer freien Ausgerung im fernsten Auslande die Aussische Polnische Gränze je wieder berührte.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Wie z. B. ber Baron von S -, ber gerabe um jene Beit fich eiligst aus Paris fortmachte und nach Dresben zurutehrte.

Wir werden in der Folge dieser Darstellung Gelegenheit sinden, diesen Hochverrath am Bolke anschläulich ju machen und kehren in die Geschichte zurück, indem wir uns mit beklommenem Herzen nach Warschau begeben — dem Polnischen Sysrafus.

Wer wagt es, bie Patrontasch' zu berühren? Wer wagt's? In Kaisers Namen steh ich ba. Wollt Ihr gleich Eure Russen respektiren? Bagag' mit Eurer Ex-Polonia! Soll ich Euch allmitsammt nach Zamosc führen? Da seht Ihr Euer Volk in Gloria! Wir sind hier Russen! wist Ihr das, Kamusse?! Seyd ruhig, oder es giebt blut'ge Pusse.

Im dumpfen Gewühle der Polnischen Königsstadt, das in den Straßen um so merklicher, da die
Thore und Wälle, wie die ganze Umgebung, eine
menschenkeere Stille umschauerte, zeigte sich zuweilen
gegen Abend ein alter Pole mit silberweißem Haare.
Er trug eine blaue Toga mit aufgeschlisten herabhängenden Aermeln, einen golddurchwirkten Persischen Shawl um den Unterleib, als Gürtel, eine
weiße Sammtmüße in Nationalsorm mit rothem Borstoß, gelbe Stiefeln, und in der Hand ein langes
Spanisches Rohr, auf dessen Silberknopf das alte
Reichswappen des Vaterlandes. Des hohen Alters
unerachtet, zierte eine stolze Haltung diese hohe Gestalt. Das bleiche Antliß glich einem aufgeschlagenen Buche der Polnischen Geschichte, mit schrossen,

hervortretenden Zügen der Kraft und Würde, der Leiden und des Grams, der nagenden Duldung und der schmerzlichen Zerrissenheit. Die farblosen Lippen, von einem struppigen weißen Schnurbart besteckt, waren in der Regel fest zusammengepreßt, als binde sie ein heiliger Schwur zum ewigen Schweigen. Das tiefdunkte Auge starrte fast regungslos vor sich hni, von dem gesenkten Augenliede zum Theil bedeckt, indem es einige Schritte auf die Bahn voraussah, während der Nacken ungebeugt blieb.

Man sahe diesen Polengreis gewöhnlich um die bezeichnete Stunde aus der Altstadt hervorwandern, über den Börsenplat in die Elektoralstraße, durch den Brakzinskischen Garten in die Krakau-Borstadt, von dort auf den Schloßplatz durch die Piwo-Ulica in jenen Stadttheil zurück, wo er sich bei zunehmens der Dunkelheit in die belebten engen Gassen verlor.

Ein kalter Rebel verkündete den eisigen Gruß des herannahenden Winters. Hier und dort zeigten sich schon Mäntel und Pelze, die aber wohl meistens der Beränderung wegen als Zeichen des Lurus und der Wode zum Vorschein kamen, während der Polengreis in angegebener Nationaltracht seine Wanderung fortsetze, wie an schwülen Sommer-Abenden und um Weihnacht über knisternden Schnee, bei klingender Kälte.

Die Lampen wurden angezündet und durchschims merten nach und nach die lange Elektoralstraße, bis sie als unbestimmtes Licht, von schwerem Nebel ums schleiert, durch ihre Entsernung das eigenthümlich Unheimliche der Stunde erhöhten.

Der Polengreis verließ so eben die hohe Rolons nade der Börse und betrat die genannte Straße, als ein Gedränge seine Aufmerksamkeit fesselte, vor wels dem er langsamer vorüberschreiten wollte.

Die Leit-Pferde eines sechsspännigen Reisewas gens hatten die Patrontasche eines Russischen Gres nadiers berührt, der als Hintermann einer Ablösung quer über die Straße gegangen war, indem die Equipage heranrollte.

Der Gefreite hatte nicht sobald an der Nationalstracht der Bedienten entdeckt, welchem Bolke die Herrschaft angehöre, deren Postillon eine Russische Montur touchirt, als er mit wilden Flüchen neben seinem Rommando stehen blieb und mit lauter Stimsme das "Polen-Gesindel" andonnerte, das im Insnern der Kutsche wie auf dem Borsitze seine Wuthreizte.

Die fräftige Erwiederung aus dem bärtigen Munde des Polnischen Jägers war nicht geeignet, einen friedlichen Ausgang herbeizuführen. Polen und Russen vermehrten das Gedränge, diese Alltags-

fzene des Nationalhaffes in getheilter und entgegenfrebender Empfindung zu genießen.

"Frage ihn, von welcher Hauptwache er ausgezogen und fahre dorthin!" rief eine männliche Stimme aus dem besprigten Reisewagen.

Der Polengreis, ber so eben sein Auge anstrengs te, das Wappen am Kutschenschlag zu unterscheiden, führ plößlich, wie erschreckt, zusammen, als der Ton dieser Stimme sein Ohr erreichte.

Ohne Zögern verließ er bas Trottoir und eilte zum Wagen, an bessen Tritt er sich mit Mühe emporschwang, indem er ben Bedienten einen Wint gab, bis weiter anzuhalten.

"Wladislam? — " lispelte er in die Dämme, rung des niedergelassenen Kutschen-Fensters. Also bald fühlte er seine Rechte von einer männlichen hand angezogen und gepreßt, und von glühenden Küssen zarter Lippe bedeckt.

Der alte Pole ließ ben Ueberraschten keine Zeit, ihr Erstaunen burch Worte auszudrücken, sondern raunte bem Grafen Wladislaw eilig in's Ohr:

"Ich höre, Du willst auf die Russische Haupts wache —? Dich etwa beschweren über die Schimpssworte dieses Grenadiers? — Um Alles in der Welt! um des Himmels Willen, laß das bleiben! thu das nicht! Ich beschwöre Dich, thu es nicht! Du wärest

im Moment verhaftet mit all' Deiner Umgebing, wie Du ba figest! und würdest nimmer, nimmer Ges rechtigkeit finden!"

Der Heimtehrende gab dem Rath bes Greifen willig Gehör und befahl dem Kammerdiener, der während deffen herabgestiegen war, rasch durchzussahren, ohne sich um den Wortwechsel zu bekümmern.

"Rasch nach Hause!" wiederholte er dem Geshorchenden und entließ den Polengreis mit einem insnigen Händedruck und dem leisen Zurufe: bort sehen wir und noch biesen Abend — nicht wahr?"

Der Alte unterließ aus mehreren Gründen, auf diese Bitte zu antworten. Er schritt auf das Erotstvir zurnd und entfernte sich in seinem gewöhnlichen Gange vom Gewühle, ohne der Equipage nachzusschauen. Um so mehr aber wurde er selbst beobachstet und begleitet von den Spürhunden der geheimen Polizei, die am wenigsten in irgend einem Bolkoges bränge fehlten.

Noch immer fluchte und schimpfte ber Aussiche Gefreite und segnete das erbärmliche Polenvolk in allen Bariationen der unerschöpflichen Schmachformeln. Er triumphirte um so lauter, da er den Platzbehauptete und der geächtete Feind im raschen Trabevon dannen rollte, ohne in die Strasse einzulenken, welche auf die Hauptwache der Grenadiere führte.

and in

Rein lautes Gelächter erhob sich als Chor ber Russischen National-Melodie. Das Gedränge bestand natürlicher Weise größtentheils aus Polnischem Bolke und die feindliche Parthei begnügte sich mit einer heimlichen, verstohlenen Freude.

Aber anch kein kant des Unwillens, keine Silbe der gerechten Erbitterung ließ sich hören im Gewühle ringsumher. Ein Jeglicher kannte die drohende Gesfahr, welche ihn umgab und hielt seinen Nebenmann für einen verkauften Spion, wie er selbst dafür geshalten wurde von Manchem der Umstehenden.

Rur hie und da sprach aus verbißener Lippe, aus einem gepreßten Athemzuge der giftige Volksgroll, der um so tieser am National - Gefühle des empörten Herzens nagte, je mehr er in sich selbst zurückges drängt, mirgends eine lindernde Ergießung wagen durfte.

Trübe, gleich bem Rebel, ber biese Szene ums hüllte, und schweigend wie die Nacht, die sich mehr und mehr herabsenkte, verlief sich das Gedränge nes ben der Börsens Colonnade. Der Polengreis wans derte durch Strassen und Gassen mehr als je in seis nen Gram vertieft, stolzen Ganges mit gesenktem Blicke dahin. So war' ich also fremb im Baterlande?
Geachtet und von jedem Freund verlaffen?
Geloset waren all' die heil'gen Bande —
Und die mein Herz geliebt, sollt' ich nun hassen?
Was ist denn mein Verbrechen? Welche Schande
Belastet mich? — Ich will im Schmerz mich fassen;
Denn meine Schulb — mein einziges Vergehn
Ist, daß sie noch in mir den Polen sehn!

Der Burgvogt im Palais des Magnaten sanbte eiligst zum Haushofmeister, als er ben Donner des herrschaftlichen Reisewagens vernahm.

Der Gerufene, ein ehemaliger Guts Inspektor, Theostens Bater, ris mit eigener hand den Ruts schenschlag auf und den Sammttritt herunter-

Vor Freude verwirrtüber die Ankunft der längsterschnten Herrschaft und — seiner lieben Tochter, reichte er zuerst der Gouvernante den Arm, die mit einem Französischen Stoßseufzer des Dankes das colossale Portal des Pallastes begrüßte und sich die eile fertigen Honneurs des Hocherfreuten gar wohl gefals len ließ.

Die nöthigen Sale und Gemacher waren auf vorhergegangene Melbung bestens in wohnlichen

Stand gesett. Eiligst begab sich die herrschaft in ihre besonderen Zimmer.

Der Haushofmeister, von Kindheit an im Dienste der Familie, anerkannt in bewährter Zuverlässigsteit, wurde zum Magnaten beschieden. Er begann seinen Bericht über den Zustand der Dinge, welche ihm besonders anwertraut waren. Bald aber untersbrach ihn der Magnat, dem der Kammerdiener nicht rasch genug die Toilette wechseln und ordnen konnte.

"Davon zu andrer Zeit!" fiel er dem Hausbeamsten ins Wort. "Für diesen Augenblick mussen Sie mir einen Gefällen thun. Sie mussen so rasch als möglich einen Gang machen, den ich selbskunsternehs men würde, wennes mir zweckmäßig schiene. Wissen Sie, wo der Fürst Stanislam?

Der Haushofmeister bejahete und fetzte hinzu: —
"Ercellenz wissen boch, daß der Fürst feit Jahren —
Dier stockte er. Er schien das Wort nicht ausspreschen zu wollen da die Bezeichnung, nach seiner Unsschie, sich nicht wohl mit der Fürstlichen Würde verstragen mochte.

"Wie — was?" fragte der Magnat, und zögerte bie Weste anzuziehen, bie ihm der Kammerdiener so eben über den Arm schob.

Der Beamte gerieth in Verlegenheit und mußte fich nun beutlicher erklaren. "Berzeihen Em. Er-

rellenz!" ftotterte ler, indemder bie Füsse bewegte, statt mit der Zunge fortzusahren. "Seine Grlaucht
— der Fürst — befinden sich schon seit Sahren nicht recht wohl — Ein Zeichen mit dem Finger vor die Stirn deutete auf das Uebel, welches den
Fürsten befallen.

Der Graf stutte mit aufgezogenen Braupen, schwang sich aber nach kurzem Besunen rasch in bie Wermel bes Drbenfrack, während er bemerkte:

Gut, daß man ihn für verrückt hält. Lassen Sie Sich aber dadurch nicht irre machen. Geben Sie dessen ungeachtet augenblicklich in seine Wohnung, machen Sie ihm meize Empfehlung — ich ließe Se. Erlaucht ersuchen, mich noch diesen Abend auf ein Stündopen beeehren zu wollen. In einer halben Stunde bin ich wieder hier. — Ist der Wagen noch nicht vorgesfahren?

Die lette Frage galt bem Kammerbiener, indem ber Haushofmeister sich pflichtschuldigst entfernte, ber in aller Gile seine liebe Tochter im Borüberstiegen auf der Treppe nochmals bewilltommte, sich in einen Mantel hüllte und den Pallast verließ.

In dem ältesten Theile ber Attstadt Warschau lag ein Rlostergebäude unweit ber Pfarrfirche, nur

Director Google

durch enge Gassen über Stufen und Terrassen zugängig, schon seit langer Zeit nicht mehr nach ursprünglicher Bestimmung gebraucht, sondern zu Privat-Wohnungen eingerichtet.

Nach mühsamem Emporsteigen und Hinabschreisten gelangte der Haushofmeister des Magnaten zum Häupteingange dieses Gebäudes, an welchem ein Invalide der weiland Königlichen Hatschiergarde wohnte, der jedem Anfragenden um so bereitwilliger über diesen oder seinen Hausgenossen Auskunft gab, da die schönste Erinnerung seines Lebens ihn an die Thorwache mahnte.

Das Venssere des Invaliden harmonirte sowohl mit dem Charafter des alt ehrwürdigen Gemäuers um ihn her, als auch mit dem Gegenstande, nach welchem der Beamte des Grafen Wladislaw sich nun bei ihm erkundigte.

Mit scharfprüsendem Blick betrachtete der graubärtige Hatschier den Unbekannten. Er hielt ihm die invalide Laterne dicht vor's Gesicht, nach reicher Erfahrung und im Resultate seiner physiognomischen Studien aus dem Littelblatte der anonymen Erscheinung die Tendenz des Inhalts zu erforschen.

Es vergieng eine geraume Zeit, bevor eine Ant-

Sause sei?

"Rehmen Sie mir's nicht übel, mein Gönner \*), wenn ich in Auftrag Gr. Erlaucht mir zuerst die Frage erlaube, wer sich nach ihm erkundigen läßt?" lautete endlich die Erwiederung, während die Richstung der Laterne beibehalten wurde, die etwaige Beränderung der Miene des Unbekannten genau zu beobachten.

"Seine Ercellenz der Graf Wladislaw ....., ber in diesem Augenblick aus Deutschland zurückgestehrt ist, sendtet mich her," sprach der Beorderte mit leiser Stimme aus Rücksicht gegen die umstehenden Wände.

"Ei so!" lächelte barauf ber alte Hatschier. "Das ist was Anders! Da belieben Sie mir gefäls ligst zu folgen; — wollen sehen, ob wir den Kams merdiener finden. Der Fürst wird schwerlich diesen Abend zu sprechen senn. Das weiß ich schon vorher."

Erschritt dem Erwartungsvollen voran, ber bei jedem Tritte mehr und mehr über den Ginfall des sonderbaren Fürsten erstaunte, in diesem halbver-

<sup>\*)</sup> Pan Dobroczei (herr Wohlthater). Polnisches Nationalwort, welches wie das Deutsche "mein Lieber!" sehr häufig gebraucht-wird.

fallenen Gemäuer unter Menschen aus mittlerem und zum Theil aus niederem Stande seine Wohnung zu nehmen.

Das Gerücht, bem ber Magnat keinen Glauben beimessen wollte, bestätigte sich in der Meinung des Haushofmeisters mit jeder Wendung des Ganges, der endlich in einen versteckten Winkel führte, wo es auf eine schmalen Wendeltreppe durch zwei Stockwerke hinauf gieng.

Der Führer flopfte mit einem verrosteten Ringe an die schwerbenägelte Bogenthure.

Das fernher schallende Echo beutete auf einen ziemlich weiten, öben Raum, zu welchem bieser Eingang führen mochte.

Es rührte sich nichts. Der Alte legte sein Dhr an den Ring und wiederholte die wohlgemeinten Schläge.

"hm! wie ich mir's dachte!" bemerkte er halb für sich, halb zu dem Fremden, der einige Stufen unter ihm lautlos verharrte.

"Niemand zu hause," sette er nach einer Pause hinzu. "Wollen aber doch noch den letten Schlag thun, damit wir, unserer Sache gewiß, wieder ums fehren."

Der freiwillige Portier fchien eine Tonleiter, feis

ner Schläge zu beobachten und flopfte zum legenmale fo laut, daß es unten im Gebäude unruhig wurde.

Es flirrte ein Schloß im Innern, ein entfernter Riegel wurde geschoben. Schwerbewegliche Angeln knarrten.

"Da regt fich etwas!" meldete nun ber Alte von seiner Hohe herab. Schlarrende Fußtritte nas herten sich langsam ber beklopften Thure.

"Wer da?" erscholl es aus tiesem Baß im Innern des Gemäuers. Der alte Hatschier nannte sich
selbst und rief zugleich den Namen des Fragenden,
zum Signal, daß er ihn nicht täusche. Ein starker
Schlüssel freischte im verrosteten, aber sedersesten
Schlösse und einige Riegel wichen dem frästigen
Drucke, dessen Ansatz mit der Baßstimme des Dessenenden übereinstimmte.

"Was führt Euch noch so spät herauf?" fragte eine knochenberbe Gestalt — ein alter Krieger, ber seinen linken Arm vor zwei und dreißig Jahren bei Praga vergessen und auf Beranlassung einer feindlischen Kugel sein rechtes Auge auf immer zugedrückt hatte.

Es war Xaver, ber fogenannte Rammerdiener bes Fürsten Stanislaw.

Der Alte melbete nun bie Anfrage bes Grafen Bladislam, indem er ben Abgefandten beffelben

vorführte, der seinen Auftrag wörtlich ausrichtete, wie er ihm ertheilt worden.

— "Thut mir leid!" entgegnete ber knochenfeste Kaver, "der Fürst ist verreist und wird erst in einigen Tagen wiederkommen. Werd' es aber nicht vergesen, foll richtig bestellt werden."

Sind wir hier im Kloster ber barmherzigen Brüster?") fragte sich ber Beamte des Magnaten, über die seltsame Unsicht des Bassisten erstaunt, der ben gegenwärtigen Abend auf einige Tage hinausschieben wollte.

"Sie haben mich wohl nicht recht verstanden, mein Gönner! Der herr Graf läßt Seine Erlaucht ersuchen, ihn wo möglich noch diesen Abend auf eine Stunde beehren zu wollen."

"Sehr wohl!" nickte ber Kammerdiener. "Werd' es ausrichten, sobald mein Herr zu Hause kommt. Er kann höchstens einige Tage ausbleiben."

Die drei Männer sahen sich allerseits an, theils fragend, theils absertigend und der Führer des Absgesandten wandte sich zum Ausgange, indem er seinem Gast vorleuchtete. Schloß und Riegel klirrten hinter ihnen, sobald sie die Treppe betraten. Stolz auf die Bestätigung seiner Prophezeihung, bemerkte

<sup>\*)</sup> Brrenhaus gu Barichau.

ber Portier, daß er sich nicht geirrt, daß es schwer halte, ben Fürsten des Abends zu sprechen, wenn er auch wirklich zu Hause sei, worüber er in diesem Falle fein Wort weiter sagen könne.

Die Art und Weise dieser Bemerkung war hinlänglich, dem Nachsinnenden in der Bermuthung zu bestärfen, daß der alte Sonderling sich ganz bestimmt in seiner Wohnung befinde, und aus besondern Gründen die Maaßregel aller Großen ergriffen habe, eine Berührung mit dem Heimgekehrten zu vermeiben.

Mährend dieser Bestellung an der benägelten Bosgenthüre im versteckten Klostergemäuer der Altstadt, war der Graf Wladislaw in einem Courwagen ausgesahren, einen seiner vertrautesten Freunde zu bessuchen — einen Polnischen General, den die Macht der Berhältnisse in Russische Dienste geführt hatte, insofern Jeder in Russischen Diensten stand, der in Warschau die Polnische Unisorm trug. —

Balerian's Gefangenschaft nöthigte den Magnasten, stehenden Fusses alle Räder in Bewegung zu seine, die auf irgend eine Weise in das große Gestriebe der Russischen Gewaltherrschaft eingreisen konnten. Die erste Bedingung verlangte genaue, aussührliche Kundschaft über den augenblicklichen Sinfluß, oder über ungünstige Berhältnisse der Pers

sonen, an welche er sich zu wenden habe. Der Fürst Stanislaw vermochte, ihm über die Lage der Polen ersten Ranges Nachricht zu geben, so wie er von seinem Freunde in Russischen Diensten den Stand der Gnade und Ungnade sämmtlicher Feinde kennen zu lernen hoffte, die er auf dem Wege der Convernienz um Valerian's Willen in Anspruch nehmen mußte.

Nach langer Trennung die Freuden des Wiedersfehens erschnend, konnte er den Augenblick nicht erswarten, seinen bewährten Freund zu umarmen, so wie ihn die Begrüssung des ehrwürdigen Polengreisses in der Elektoralstraße tief gerührt hatte. Er hoffte den übrigen Theil des Abends in traulicher Berathung mit dem Alten zuzubringen, über die Mittel und Wege zu Balerian's Rettung, als auch insbesondere über das duntle Schicksaldes verschwuns denen Baters.

Der Wagen hielt am Hause bes Freundes. Der Bediente verließ seinen schwebenden Sitz zur eiligen Meldung. Der Ankömmling warf einen Blick auf die beleuchteten Fenster der Bel zetage, und bemerkte balb, daß der General eine Gesellschaft bei sich sehe.

Der Laquai fehrte wieder und öffnete den Magenfchlag, ohne die hand an den Steg zu legen. Der Magnat erhob sich zum Aussteigen, ehe er die Worte vernahm:

Der herr General fei nicht zu hause.

Befremdet durch diesen Widerspruch der augensscheinlichen Beweise vom Gegentheil warf er sich in den Wagen zuruck und kommandirte ein murrisches:

"Retour," worauf er nachsinnend über das felts fame Rathfel in fich felbst versank und mit gekranks tem Herzen wieder in seinen Gemächern anlangte.

In schmerzlicher Unruhe über die nächsten Schritte zu Valerian's Erlösung, begrüßte ihn Bogumila mit kindlichem Kosen, sobald ihr der Zutritt gestattet wurde.

Begierig, was der befreundete General in jener Beziehung geäußert habe, wagte sie die Bitte um liebevolle Mittheilung, die der ernst gestimmte Baster zu umgehen wußte, indem er dem holden Kinde den Auftrag gab, als Dame des Hauses den Thee sertigen zu lassen, da er den alten Stanislaw jeden Augenblick erwarte. Statt des ersehnten Gastes erschien aber der Haushofmeister mit der seltsamen Nachricht, welche wir bereits an der benägelten Thüre im Klostergemäuer ersahren. Dhne darauf zu erwiedern, begab sich der Magnat in's Innere seiner Zimmer, wo er sich mit einem Seuszer auf den Diswan warf und im bittersten Nachgrübeln verweilte,

bis das reizende Rind ihn mit wehmuthigem Lacheln grußte und seine dustre Stirn durch Ruffe zu entfalten suchte.

Bogumila durchschaute hinlänglich die Ursachen ber düstern Schwermuth, die ihren gebeugten Vater tiefer als sonst umnachtete. Im Gedanken an ihren Geliebten, zu bessen heil die mißlungenen Schritte so eben gethan waren, stand sie selbst der Trostlosigskeit nahe.

Dessenungeachtet verhehlte sie dem Gefränkten, was ihre eigene Seele so heftig erschütterte und suhr liebkosend fort, den Gram des Gekränkten durch Ersgebung in die Macht der Nothwendigkeit zu besruhigen.

"Bater! guter Bater!" sprach sie mit Thränen im Auge, indem sie die bleiche Wange des Schweisgenden streichelte. "Sei nicht bose auf unsern lieben alten Stanislaw, daß er Deiner Einladung nicht folgt. Du hörtest ja im Wagen, daß er noch imsmer der Alte, daß er es redlich mit uns meint. Wer, weiß, was hier Alles vorgefallen, was sich hier zusgetragen, seitdem wir fort sind? — Bäterchen! wenn der alte Stanislaw nicht morgen oder übersmorgen kommt, erlaubst Du dann nicht, daß ich — ich selbst mit Theosia, oder mir der Bonne ihn bes

suche? — Mir wird er boch sagen, was ihn abhält,

Diefer Einfall bes trauten Kindes überraschte ben Magnaten so, daß er aufangs nichts barauf zu erwiedern wußte.

Mila hielt seine beiben Sande fest und schaukelte sie spielend und tandelnd, als habe ihre Seele nie ben Schmerz empfunden, den Geliebten gefesselt unter roben Safchern zu wissen.

"Du bist ein seltsames Kind!" rief endlich ber Liefbetrübte, als ihm die Selbstüberwindung seiner Tochter einlenchtete.

"Gutes, liebes Kind!" feufzte er von Schmerz und Frende überwältigt und preßte den Engel an seine Bruft, der mit dem Seufzer "Balerian!" in seinen Urmen in Thränen zerfloß. Mit Menschen muß ich in Berbindung treten — Mit Menschen, die gleich mir ben Druck empfinden; Die mit mir leiben, die gleich mir in Rothen — In hoffnung sich zur Dulbung überwinden! Ach, fand' ich Einen, der mir sagen konnte, Wo mein Geliebter weilt; fand' ich nur Einen, Der mir ein leises Wort des Dankes gonnte: Ich wurd' ihm eine Dankesthrane weinen.

Die Ordnung der Dinge verlangte schleunige Absstattung der Anstands Bissten bei dem Rommandanten der Stadt, dem Präsidenten und Vice Prässidenten und bei ähnlichen Personen von ansehnlischer Charge, die größtentheils als Russische Maschiesnen in jedem andern Falle umgangen worden wären.

Der nächste Morgen mußte zu dieser widerlichen Pflichterfüllung verwandt werden, so wie den Bestienten des Hauses einige Schock Charten zur Berstheilung nach längstvorhandener Liste übergeben wurden, von welcher aber mancher Namen gestrichen werden mußte, nachdem sie in vier Jahren nicht gestraucht waren.

Nachdem die Gräfin Bogumila während einer schlaflosen Nacht sich bis zur Abspannung mit bem

Gebanken an die Befreiung des Gefangenen beschäftigt hatte, schien es ihr nicht unzwedmäßig, wo möglich ihre sämmtlichen Lehrer, welche sie früher genau gekannt hatte, oder wenigstens zu kennen glaubte, wieder in Dienst zu ziehen, da sie durch diese Leute manche Auskunft über den Stand der Dinge in Warschau zu erfahren hoffte.

Nach Einwilligung des Vaters übergab sie dem Rammerdiener ein Verzeichniß der Künstler und Geslehrten, welche zu früherer Zeit als Männer vom ersten Rufe galten, theils als Professoren der Universstät ihr Amt führten, oder ohne Anstellung ihrer Kunst und der Lection lebten.

Die Fortsetzung der Uebungen in der Musik und in der Malerei, so wie in verschiedenen fremden Sprachen, wie in der Geschichte, Naturlehre, Ustropnomie und in andern Fächern der Wissenschaft, wäsre dem Magnatenkinde jedenfalls sehr nothwendig gewesen, wenn ihre Liebe nicht nebenbei im Vorwande dieser Studien die bezeichneten Mittel erwartet hätte, Manches zu erfahren, was ihr in Bezug auf das Schicksal des Geliebten wichtig werden könnte.

Die Liebende aber schien nicht in Erwägung zu ziehen, daß so Mancher dieser Menschen Rlasse, mit der sie sich arglos und vertrauensvoll in Verbindung setzen wollte, auch von Andern als höchst zweckmäßig

zur geheimen Kundschaft erkannt und von verschiede= nen Behörden der Russischen Fehine, (wie wir die ge= heime Polizei zu Warschau mit Fug und Recht nen= nen können) in Sid und Pflicht genommen worden.

Diese Menschen eigneten sich um so mehr zu bersgleichen Geschäft, indem sie meistens, als Künstler und Gelehrte, durchaus keinen Antheil nahmen an dem innern Kampf und äußern Schicksale irgend einer Nation, indem ihr Leben weder eine politische noch innere volksthümliche Richtung genommen, sonz bern vielmehr in einer beschränkten Subjectivität, die einseitigste Ansicht von ihrem besonderen Fache umschloß.

Rein Künstler wird sich zur Information entschließen, der nicht eine besondere Vorliebe für den Geldgewinn hegt, oder aus Mittellosigkeit durchaus auf diesen Erwerb beschränkt ist. Den Mehrsten dieser Individuen war es ganz einerlei, ob sie ihren Monatsgehalt von Russen oder Polen zögen.

Mit dem Hut im Borzimmer legten sie in der Regel auch ihre Selbstständigkeit ab, sobald sie das Paldis eines Russen oder eines Polen betraten, dessen Nationalität sie für die Dauer der Stunde zu äussern suchten, um sich bestens zu empfehlen.

Statt des frühern Lehrers für das Fortepiano producirte sich ein junger Inde, als Neffe des Erfteren, ber eine Runftreife nach Litthauen unter-

Er wußte sich dem Magnaten im Glanze der feinssten Bildung und als Birtuose seines Instruments in zehn Minuten so brauchbar zu zeigen, daß dieser keisnen Anstand nahm, ihm die Stelle des Oheims einzuräumen, worüber der musikalische Stutzer so stolz wurde, daß er — seinem hohen Gönner beim Fortzgehen den Aermel küßte, eine Sitte der Polnischen Unterwürfigkeit niederer Klasse.

Barnch Abonis war ein junger Mann von mittslerer Größe und nach seiner eigenen Ueberzengung, sehr liebenswürdig. Sein Antlitz bedarf weder einer Beschreibung, noch eines Titelkupfers, wenn wir bemerken, daß es mit unübertrefflicher Wahrheit das Charakterbild eines — Juden darstellte, dessen Ausschrecht werden würde. Er gieng außs Abel verändert werden würde. Er gieng außs Aeußerste nach der letzten Mode gekleidet und trug mit Rücksicht auf seine "Hand-"thierung besonders große Manschetten, von denen er beständig ein halb Dutend bei sich führte, um sie vor jeder Lektion im Stillen zu wechseln.

Adonis wurde der Comtes vorgestellt und verrieth eine ihm sonft nicht eigenthümliche Verlegenheit, als die Gouvernante sich mit ihm in ein Gespräch einließ. Die wunderbare Schönheit des Magnatenkindes hatte ihn aus der Fassung gebracht. Mit merklicher Herzbeklemmung schaute er zu der Göttin empor, deren Würde und Hoheit ihn zugleich unwillkührlich auf seine Demuth verwieß, wie der entzückende Reiz ihres ganzen Wesens in ihm die menschliche Empsindung weckte, welche vor einer ähnlichen Erscheinung auch wohl einem mustkalischen jungen Juden zu verzeihen.

Ein großes Glück für Baruch Adonis, daß auf wiederholte Aufforderung des Haushofmeisters feither noch kein Klavierstimmer erschienen und im ganzen Palais kein Instrument in spielbarem Zustande war, er wäre mit dem besten Willen für den Augenblick nicht fähig gewesen, sein ausgezeichnetes Talent an den Tag zu legen, sondern vielmehr der Gefahr ausgesetzt, befangen und verwirrt die größeten Mißgriffe zu begehen.

Die Stunden murden besprochen und festgefest.

Abonis empfahl sich ber Gnade, indem er unterm Schutze der Landessitte, sowohl der Gräfin als der Gouvernante die Hand füssen durfte — ein Umstand, der ihm hier eine erschütternde Vorempfindung der ewigen Laubhütten-Freude eröffnete.

Die übrigen Lehrer des holden Magnatenfindes, beren nach und nach ihrer Sieben in Dienst traten,

Districted by Google

können nach dem Plan unsrer Darstellung nicht einszeln vorgeführt werden. Zur Ehre der Kunst und der Wissenschaft aber, dürsen wir die Versicherung einschalten, daß nicht Alle als Helsershelser der Fehme sich gebrauchen ließen, sondern wenigstens unter den Sieben ein einziger ehrlicher Mann war, der aber zugleich der dürftigste von Allen. Es war ein alter Harfner aus Böhmen, dessen leben eine Kette bitterer Erfahrungen und schwerer Leiden und dessen einzige Freude die Traumwelt der Töne, in deren Sphären er seinen Trost und seine Erhebung fand.

1 13 47 W 3460 11 12 5.

The state of the state of

tief nagege fing gein beig je gie . . .

Das ist bie Welt, bie geltenbe, bie große!

Das ist der Wurmer allerhöchstes Glück!

Das ist der Prachtsis in Fortuna's Schooße;

Der fetten Schickfals = Göttin Gnabenblick!

Willsommen ist, wer jedem Laster schweichelt,

Wer jede Dummheit "ganz vortrefflich" sindet,

Mit Unstand und Manier den Schooßhund streichelt,

Who mganz gehorsamst" sich — zum Dienst verbindet.

Der Magnat hatte seine Bisiten beseitigt und sich entschlossen, am Abend bes ersten Tages ben Salon eines Russischen Großen zu besuchen, der bereits mit ben Uebrigen seine Charte empfangen.

Es galt insbesondere, sich der Umgebung des Allgewaltigen zu Belvedere wenigstens in soweit zu empfehlen, als es die stolze Würde des Polen gestattete;
sowohl um auf irgend eine Weise auf das dunkle Loos
seines verschwundenen Busenfreundes vielleicht nach
und nach einwirken zu können, als auch die traurige
Lage des gesesselten Sohnes zu mildern, über dessen Berhaftung er bis dahin noch keine Silbe äußern
konnte.

Ein so schwieriges Werk, als die Erlösung bes jungen Polen aus den Ketten eines Aussischen Ker-

tere — ober gar bie Entdeckung eines verschollenen und perklungenen Opfers der unumschränkten Willstühr — bedurfte der höchsten Borsicht und der durchs dachtesten Behutsamkeit. Ein einziger Eilschritt, ein einziges Wort des Bertrauens an unrechtem Orte, konnte nicht nur das Schicksal der Bedrängten versschlimmern, sondern den Fürsprecher selbst, der es wagte, nur leise die Namen der Geächteten zu nensnen — in eigener Person in eine ähnliche Lage führen.

Der Russische General, bessen Abendzirkel der Magnat durchaus zuerst besuchen mußte, um nicht die Abneigung gegen sich zu vermehren, die er auf Belvedere Lund in jedem Palais, dessen Fahne sich nach dem Winde von Belvedere drehte —) vorausssehen durste, war ein sogenannter Klassen- General, ein Sivil-Begmter in Generals Rang. Ursprüngslich war er gemeiner Schreiber einer Kriegskanzlei, nach langem Dienst zum Offizier avancirt und nach und pach zur Ercellenz gestiegen, wie solches nach Kussischer Ordnung gewöhnlich.

2116 Burean = Subjekt untergeordneter Klasse, hatte er einer üppigen Person seine besondere Zuneis

<sup>\*)</sup> Diese Beamte tragen bie Staats-Uniform. Gewunbene Golbschnure, beren Dide ber Rang bestimmt, vertreten bie Stelle ber Epaulets.

gung geschentt, die in einem Institut bes finnlichen Wohllebens seine Answertsamteit und zugleich seine Selbstständigkeit zu fesselln wußter

Nach wohlseiler Bekanntschaft entschloß fich ber Russe, die anziehende Ueppigkeit sur sich allein zu bewähren und wußte nichts Besseres zu khun, als bie bereitwillige Schone zu sich zu nehmen, womte sie sehr zufrieden war.

Die Schlanheit ber Gesticherten überstieg die charakterlose Hingebung des Betrogenen. — Er folgte
willenlos den kaunen und Wünschen seiner Dame —
fogar die zum Alkare, als diese ihn kurz und bündig
dazu nöthigte, bei Vermeidung eines Prozesses, der
die Chronique scandaleuse mit vorzüglichen Beis
trägen bereichert haben würde.

Rach den Bedingungen der Aussischen Staatsform kommt ausser dem Militärrange durchaus kein
Umstand, weder in sittlicher noch in geistiger Bezieshung jemals in Betracht, wenn von irgend einem
Individuum die Rede ist. Solcherweise war es eine
Selbstfolge, daß die ehelichen Verhältnisse des bes
zeichneten Generals nach den Forderungen der Cons
venienz eben sowohl mit Stillschweigen übergangen
wurden, als die offenkundigen Betrügereien eines
Andern, der unterm Schutze seines hohen Militärs
ranges sich Alles erlanden durfte, was jeden Sis-

silistendrame die Festungsbermach Sibirien brink geif wurden Johald und der Schurkereibeschuldige eine Schaufel, der fich aber and hochsachtgebrach

Die Frau Generalin wurde als solche anerkannt und mußte als solche geehrt werden, da sieme die angetraute Gemahlin eines Russischen Klassen Gen nerals, dessen Stellung von solcher Bedeutung daß er ohne weitläuftige Umstände jeden Haussreund zu lebenslänglicher Kettenlast besördern konnte, der es je gewagt haben würder auch inne durch eine einzige Miene der Frau Generalin die schuldige Ehrerbies tung zu versagen.

Die Dame vom Hause hatte an jenem Abend besteits ihren Chreinplats hinter dem runden Theetische im elastischen Sopha eingenommen. Sie ließ ihre Kammerdiener die Runde machen mit der silbernen Serviceplatte, als ein Civilist mit verschiedenen Dreiden in Miniatur die Gruppen der stehenden Cavas liere durchschlüpfte und mit zusammengeschlagenen Conrsporen der Frau Generalin den Handfuß der Begrüßung darbrachte.

Cin wohlwollendes, oder vielmehr gnädiges Las

<sup>\*)</sup> Civilift heißt in verächtlicher Bezeichnung ein Seber, ber teine Uniform tragt, und weber feine Moralitat, noch fein Stand kommt jemals in Erwägung.

deln der korpulenten Dame erhöhte augenscheinlich das Entzücken des Ankömmlings. Es war der Barron Schaufel, der sich aber aus hochwohlgeborner Abneigung gegen die Deutsche Sprache und zur Bermeidung einer gemeinen Beziehung Baron Schofel nannte.

Er schien sich sehr wohl zu befinden und drückte sein Kinn um so leichter in die hohe Patent-Cravatte, da er fast gar keins hatte.

Mit einer gewandten Bewegung der Glace Finger ordnete er die wohltoupirten Loden an der Schläfe, wobei er zugleich der goldenen Brille die gehörige Nichtung gab; sowohl die ausgedehnten Reize der verjährten Schönen, als die entfernten Personen der zahlreichen Gesellschaft zu überschauen.

Der Baron Schofel behauptete fortwährend in seiner Stellung den stumpsen Winkel der Anbetung und des ritterlichen Gehorsams, während er über die Unpäßlichkeit des Baron von Saß, über die gesstrige Wiederholung der neuesten Rossnischen Oper und über den Hauptartikel der letten Preußischen Staats Zeitung — die Ankunft der Mamsel Sonstag in einer ausländischen Residenz, auf allerges läufigste eine geistreiche Unterhaltung anknüpfte. Zur geistigen Mithülse ließ er den Kölner Geist aus seis nem Sacktuche duften, wenn irgend eine Blumt der

Rebensart fich nicht augenblicklich bem Stil' ober Steil' ber Erörterung fügen wollte.

"Wissen Sie denn auch, Baron! daß der Graf Wladislaw \*.... wieder in Warschau angekommen ist?" fragte ihn die Generalin in Betonung der wichtigsten Neuigkeit.

"Der Graf Wladislam \*....! wieder in Warsschau angesommen?" freichte der dürre Kavalier, der schon gestern Abend von der Ankunft des Magnaten, so wie von der Grenadierszene neben der Börse unterrichtet worden. — "Das ist eine höchst interessante Nachricht!" lächelte er mit Erstaunen, da er zwiel "Welt" besaß, als daß er die Neuigkeit aus dem Munde einer Dame nicht als solche hätte ausstallen sollen.

"Wir hoffen, ihn in diesen Tagen bei uns zu sehen, da er mit dem General in Geschäfts-Berbindung steht durch seine Besthungen in Volhynien," fügte die Generalin unnöthiger Weise hinzu, um wenigstend Etwas mehr über den Magnaten zum Besten zu geben.

Es entstand eine Pause ber Unterhaltung. Die anwesenden Russischen Garde Dificiere entfernten sich vom Kanapee, um nicht am Ende in Gefahr zu gerathen, an dem Gespräche über einen so geächtesten Polen Antheil zu nehmen.

Gin fleiner, dicker Obrist aus der Kanzlei des Großfürsten war glücklicher Weise so eben erschienen und berührte die Linke der Dame zum Ausse, wobei er sich, aus mehreren Arfachen, nicht sehr verneigte-weil es ihm nach seinem Körperbau kast anmöglich war und endlich weil er, seiner Größe wegen, sich bei dieser Strenbezeugung eben nicht sonderlich bücken dirfte.

Er brachte die Nachricht; daß es braussen zieme lich kalk sei, und hätte beinalse den Kavalier am Radiapee touchirt, als er auf Befehl oder Amsorderung ber Frau Generalin seinen Degen aus der verdecken Kuppel zieheir wollke, welches ihm große Anstrengung kostete, da sein Arm zu karz war.

Ein eintretender General der Ravallerie, ber in Kassen Beziehungen mit dem Gemahl der bekannten Schönen im vertrantem Berhältnisse stand, durch schönen im vertrantem Berhältnisse stand, durch schönen im vertrantem Berhältnisse stand, durch schöllt inter klierender Bürde den Salon und setze sich indah siblichen Honneurs sosort zur Dame des Hauses, wodirch der Fapportirende Baron Schosel worläusig überflüssig wurde. Er trat zurück und hielt sich in die Krissäuglässerb, die er Gelegenheit fund in ein die Krissäuglässerb, die er Gelegenheit fund in ein die Obsenze der männlichen Sesellschaftreinzulächeln.

fen, fonbern aus Biergiafern getrunten, ustall und

Es wurde plötlich stille, als ber Kammerdiener einen Namen laut wiederholte, den die Dame bei ber ersten, leisen Melbung nicht recht verstanden.

Der Graf Wladislam befand fich im Norzimmer und wurde alsobald hereingeführte

Der Klassen-General verließ seinen Spieltisch und empfing den Angekommenen mit allen Ceremonien der Convenienz. Er präsentirte ihn der glänzenden Bersammlung, und Aller Augen ruhten auf dem stolzen Polen, der durch seine ehrenseste Eigenthümlichkeit auffallend mit der leeren Aufgeblasenheit der Emporkömmlinge contrastirte, welche die Mehrzahl der Gesellschaft bildeten.

Der Magnat wußte in die Unterhaltung der Dome mit dem Kavallerie-General einzulenken, indem er sich an diesen wandte, ohne Jene im Geringsten zu vernachlässigen.

Es bildeten sich einzelne Gruppen in den Spielzimmern, die in der Anwesenheit des Wassengefährten Koscinsko's einen erwünschten Stoff der neuen Unterhaltung fanden. Sie berührten oberstächlich die hervortretenden Momente seines thatenreichen Lebens, ohne im Mindesten ein Urtheil über den Verachteten herbeizuführen, das zu seinen Gunsten gedeutet, nicht überall wieder erzählt werden durfte.

Der Rlaffen . General lud feinen Polnifchen Gaft

Digitized by Google

zu einer Spielparthie, die er aber auf's höflichste ausschlug, da nach seiner Ansicht eine Kartenparthie im Privatzirkel auf eine Gemeinschaft der Spielenden unter sich deutet, die er um seiner Nation willen nicht gerne mit den Russen getheilt hätte.

Die Dame regierte bas Gefprach, welches ber Magnat mit bem begunftigten General führte. Es betraf bie Unnehmlichfeiten bes Aufenthalts in Rarlsbab. Ein geschmactvolles Berzeichniß hoher Rurs; gafte ber letten Saifon murbe entworfen und hachft interessant gefunden; wobei aber burchans feine tritische Bemerkung vorsiel, auffer bem Urtheil über bie Schönheit verschiedener Rationen, zu Gunften ber Ruffinnen, welches ber Magnat mit einer folchen Artigfeit zu geben mußte, baß er fich fchon einzig und allein burch biefes Compliment ber Gnabe feiner Russischen Gönnerin auf immer empfohlen. Die Fortfetung bes vielumfaffenben Gefpräche verftricte bie Dame in einen geographischen Irrthum. Sie verfette Rarlsbad nach Preußen, indem fie überhaupt bie Preußen und Desterricher nur nach ihrer verschiedenen Uniform und nicht nach ihren gandern zu unterscheiben vermochte, von beren Lage fie teinen Begriff hatte. -

216 Generalin mußte fie in biefer irrthumlichen Unwiffenheit verharren, ba es wider allen Zon ge-

wefen ware, irgend eine garte Belehrung angubringen, fo wenig ale irgend eine Dame fich zu anderer Zeit hatte unterfteben burfen , eine geographische Burechtweifung zu bieten, ihr Gemahl ober herr Papa hatte benn um eine "Rlaffe" hoberen Ranges und jugleich um einige Sahre "alter im Dienft" fenn muffen. In jebem anbern Kalle mare eine Belehrung ober ein Biberfpruch fehr gewagt gewesen. Das Resultat ber geographischen Studien ber Frau Beneralin wurde aus pflichtschulbiger Delifateffe als nicht ausgesprochen befeitiget. Es war übrigens von Manchem ber Unwesenden in Uniform ohnehin nicht als Bloge erkannt worben, ba es nicht etwa eines Eramens und mithin auch feiner Renntniffe in ber Geo. graphie bedurfte, um bas Ruffifche Port sepée ju etlangen, bas allenfalls weit eher auf bem Wege ber Proteftion, burch Gnabe und Gewogenheit einer Dame von hohem Stanbe ju gewinnen mar. Bunft ber befannten Schonen bes Salons mar in biefer Beziehung wichtiger und wirksamer, als alles Studium ber Geographie. -

Die Ueberzeugung, daß Balerians Schickfal von bieser Dame abhienge, die durch Einwirkung auf ihren gehorsamen Herrn Gemahl, mittelbar jede günstige Laune des Gewaltigen zu Belvedere zu benuten wußte, empörte das Gefühl des Magnaten fe sehr,

daß er alle Galanterie aufbieten mußte, feine mahre Stimmung forgfältig zu verbergen, um nach Kräften sowohl für den gefesselten Süngling ale für feinen verschwundenen Busenfreund wirken zu können, wenn Beit und Ort es gestatten werbe.

Die Ueberwindung, welche dem Polen biefer Besinch-tostete, konnte nur durch die Beweggründe der opfernden Freundschaft und der väterlichen Theilsnahme an dem Elende eines Gefangenen gerechtfertisget werden. Das Selbstbewußtseyn des Magnaten erhob ihn. Die Nothwendigkeit mußte die ferneren Schritte als Weltmann leiten.

Nachdem sich Mehrere der Gesellschaft zurückgezogen und entsernt hatten, verschwand auch der geschafte Wassengefährte Kosciusko's, der es nicht ahnte, daß er mit seinen grauen Haaren an diesem Abend eine so korpulente Eroberung gemacht hattel. Der Baron Schofel fand wieder eine Lücke, in die Gunst der Dame einzutreten und lobte den liesbenswärdigen Charakter des Magnaten auf stummes Begehren der alternden Schönheit so laut und unvorssischtig, daß die Umstehenden seinetwegen in ängstlische Berlegenheit geriethen. Sie ahnten nicht, daß dieser Lobredner getrost einen Geächteten rühmen durste, da seine geheimen Berhältnisse ihn aller Geschaft überhoben, der er sich etwa badurch außsetze.

Der Gang bes Gesprächs hätte gar leicht ben verschollenen Jugendfreund bes Polen berühren können, ohne sich vom Thema zu entfernen; allein die Generalin bewieß, daß sie im Gebiete der Russschen Weltansicht besser bewandert sen, als in der Geographie und vermied wohlweislich die leiseste Hinder Geographie und vermied wohlweislich die leiseste Hinder das Schicksal des verschwundenen Poslen, da es offenbar eine Aussehnung gegen die Allgewalt zu Belvedere gewesen wäre, eines stillschweisgend Gerichteten auch nur mit einer Silbe zu erwähsnen, über dessen Louis so wenig eine Bemerkung gesmacht, als über seine Berurtheilung jemals Rechenschaft gesordert werden durfte.

Der einfache Rapport, es sei an diesem Abend mit Theilnahme über den Grafen Bincenz .... im Hause des Klassen-Generals gesprochen worden, wäre hinlänglich gewesen, diestrengste Untersuchung und unvermeibliche Berhaftung zu veranlassen.

Beschränktes Lippenwort! — wie arm, wie schwach! Die Seele muß ein andres Mittel suchen, Wenn im Sefühl erstickt, die Stimme brach — Richt mehr vermag zu segnen noch zu fluchen! Sie sindet es; — es ist die glüh'nde Zähre, Die Wonn' und Wehmuth, Gram und Gift umschließt. Sie sinkt herab als Fluch in Leibenschwere — Källt auf die Seele, deren Schmach sie fließt.

Die Gräfin Bogumila verlebte die traurigsten Stunden in peinlicher Ungewisheit über Balerians Schicksfal. Sie bat ihren Bater in kindlicher Innigkeit, als dieser aus der Gesellschaft des Russischen Genesrals zurückkehrte, ihr zu gestatten, sobald als mögslich den alten Fürsten Stanislaw in der Einsamkeit besuchen zu dürsen, da wohl durch ihn am ersten zu erfahren, was je zur Erlösung des Gesangenen rathsam und möglich sey.

Der Graf selbst wußte am Ende keinen andern Weg. Er fühlte so klar als seine Tochter, daß uns verzüglich irgend etwas für den Unglücklichen gethan werden müsse, wenn er nicht nach Bollziehung eines Urtheils ohne Verhör und Untersuchung desto schwiesriger zu retten, vielleicht auf immer verloren sein sollte. Der Haushosmeister wurde am andern Bors

mittage beauftragt, sich zweckmäßig zu kleiden und die Comtes unter Umhüllung eines dichten Schleiers im Geleit seiner Tochter zu dem Fürsten Stanislaw zu führen, so viel als möglich die belebten Strassen und alles Aussehen zu vermeiden, indem er sich für den Augenblich gegen die Gräsin nicht anders als gegen seine Tochter benehmen möge. Die Gouvernante war mit dieser Ordre durchaus nicht zufrieden, da eine sols che Ausnahme nach ihrer gestrengen Ansicht in keinem Falle Statt sinden durfte. Andererseits war sie sehr, verdrießlich, daß ihr Geleit verworfen worden, wenn sie auch die naive Bemerkung des Magnatenkindes nicht vernommen, daß sie durch unzeitige Französsische Phrasen die ganze Unterhaltung mit dem ehrwürdigen Polengreise nur stören würde.

Das erhebende Bewußtseyn, diesen Gang zur Netstung ihres Geliebten unternehmen zu können, lichtete auf Minuten die trüben Wolfen des Grams, welche Bogumilas Seele umnachteten. Nach herzlichem Absschiede von ihrem mehr und mehr betrübten Bater, versetzte sie sich in die Rolle eines Polnischen Landfräusleins, die eine Puhmacherin besuche, und verließ am Urm des zuverläßigen Haushosmeisters das Palais.

Es mochte allerdings eine schwierige Aufgabe sein, "jedes Aufsehen zu vermeiden," da die Gestalt bes einfach gekleideten Magnatenkindes Aller Blide

auf sich zog, obwohl the Anlit durch einen boppelten and noch dazu breit bordirten Trauerschleier so ziems lich dem Anschaun der Neugierigen entzogen war.

Das bezaubernde Wesen, welches sich in ihrer Haltung, in ihrem Gange, wie in jeglicher Bewestung aussprach, konnte selbst in den entlegenen Gassen, durch welche sie dahin wanderte, nicht unbesmerkt bleiben. Alles blied überrascht und betroffen stehen, indem die Unbekannte vorüberschritt: Manscher Blick verweilte unwillkührlich auf dem Trottoir, das die Miniaturschle der dahin Schwebenden bestührt hatte.

Die unter sich vertrauten Stuter, welche biese Erscheinung beobachteten, sahen einander schweigend an. Sie wußten in ihrem Erstaunen kein Wort zu sinden, als die ehrfurchtsvolle Bemerkung: 5,00as war eine Fürstin incognito, die vermuthlich einen Gang der Wohlthätigkeit unternommen.

In biesem Glauben war jede leichtsinnige Aeusserung erstickt, die in Warschau wohl manche Vorübers gehende aus lächelndem Munde begleitete, wenn nicht gar der Leichtsinnige es wagte, sich aus Neugierbe zum Begleiter in Entsernung, aufzudringen, um sich wenigstens die Wohnung einer Schönen zu merken.

Die Sittenverberbtheit in Marschau mar groß,

und verbreitete sich um so mehr, da ste auf alle Weise durch das despotische Prinzip befördert wurde, welsches im Laster eine Stütze gefunden. — Die Robs lesse berührte fast nie das Steinpflaster, ausser beim Aussteigen aus der Equipage an einem Modeladen, oder am Eingange in einen Weltgarten.

Der Haushofmeister brachte seine beiden Kinder glücklich zur benägelten Thüre im bemoosten Klosters gemäuer. Er klopfte leiser als der alte Hakschier mit dem umrosteten Ringe. Kaum fand er Zeit, die junge Gräsin auf den Anblick des einäugigen und einarmigen Kammerdieners aufmerksam zu machen, dessen wildwachsender Bart ohnehin ein Menschenherz erschrecken konnte, als das höhle: "Wer da?" von Innen herausscholl und Schloß und Riegel auf hinslängliche Erwiederung gerührt wurden.

"Melden Sie meinem Pathen, daß ich hier bin, und um eine Audienz bitte," fprach das Magnatenz kind zu dem hocherstaunten Xaver, indem stenihren Schleier zurückwarf und ihm unbefangen in das Auge schaute, das wie gefesselt auf dieser so unerwarteten Erscheinung ruhte.

Die Begleitung bes hanshofmeisters, ber bem Rammerbiener nicht mehr fremd war, überhob ihn aller weitern Erfundigungen nach Stand und Namen ber Besuchenden. Nach furzem Nachsinnen, was hier ju thun? führte er bie beiben Jungfrauen stillschweisgend über die leere Borhalle zu einer niedrig gewölbs ten Thure, die er langsam öffnete, mahrend er einen Blick hineinwarf.

Bogumila gewahrte den längst ersehnten Alten, der mit dem Rücken gegen die Thüre, lesend in einem schwervergoldeten Armstuhle lehnte. Sie überflog die ausgetretene Schwelle, und näherte sich ihm leise.

Der Greis hatte das Deffnen der Thüre bemerkt, und wollte fich nach seinem Kammerdiener umschauen, als er das Buch aus der hand fallen ließ, indem er die jungfräuliche Gestalt erblickte, die auf den Sammtschemmel seiner Füsse niederkniete und schweis gend seine hagere hand an die rosige Lippe zog.

"Mila! Bogumila! Kind!" rief er im Tone des Erstaunens und der Wehmuth, die Kniende zu sich emporziehend, die seiner Bewegung folgte und bald an seinem Halse hieng, noch immer ohne Worte für ihr kindlich bewegtes Herz.

Der Fürst Stanislam war Valerians Großonkel mütterlicher Seite und zugleich Bogumila's Taufspathe. In seinem Alter von drei und siebenzig Jahsren hatte er die Zerstörungsgeschichte seines Baterslandes nicht nur als Juschauer ersebt, sondern in glühendem Patriotismus jeder Zeit thätig zu wirken gesucht zum Heil seines Volkes und zur Nettung des

gefährbeten Boltsthums. Er hatte fein Opfer gesicheut und nach und nach in Krieg und Frieden sein ganzes Vermögen, bis auf ein geringes Rapital, durch bessen Zinsen er sein Alter armselig fristete, auf den Altar der Vaterlandsliebe dargebracht. So lebte er seit vielen Jahren in stiller Zurückgezogensheit der klassischen Literatur, die von Jugend auf seine Freude gewesen, und dem großen Schmerz über, den Untergang seines Volkes, dessen letzte Odemzüge, gleich Seufzern des Jammers unter dem Geklirre der Sklavenketten, ihn umhanchten.

Seine Wohnung, beren äusser Lage wir bereits kennen, bot die Aussicht über die Weichsel in die freie Natur. Sie war auf höchst eigenthümliche Art, durch Ueberreste einer standesmäßigen Pracht aus dem vorigen Jahrhunderte, möblirt; wie er selbst die Tracht seiner Väter auf genaueste beibehalten, ohne der Mode zu fröhnen, die weder seine Kleidung, noch seine unwandelbaren Ansichten und Grundsäße, seine Liebe zum Baterlande, seinen Haß gegen die Feinde desselben änderte.

hartnäckig wieß er jeden Antrag feiner großen Familie zurud, feine beschränkte Lebensweise zu ansbern, von ihren Mitteln beliebigen Gebrauch zu machen und in irgend einem Schlosse ber Anverwandsten alle Bequemlichkeiten der liebevollen Pflege zu

genießen. Seine Erklärung, daß er besthe, so viel er brauche und daß er keine Entbehrung kenne, nachdem er das höchste Erdengut — sein Baterland verloren, widerlegte jegliches Zureden. Wer ihn ehrte und liebte, nöthigte ihn nicht mehr, sein Uspl mit einem Russisch » Polnischen Pallaste zu vertauschen.

Ausser dem alten Xaver, dem er als Kammerdiener das Gnadenbrod gab, nachdem er neben ihm
in den Todesstunden des Vaterlandes, dem Grusse
des Feindes Troß geboten, hielt er einen zweiten
Invaliden als Bedienten, der in demselben Klosters
gebäude mit Weib und Kind wohnte. Der Letztere
besorgte die Ordnung der Zimmer und der Küche,
holte ihm beständig die Bücher von der Universitätss
bibliothet, die er zu seinen ernsten Forschungen ges
brauchte und putzte alle Monat einmal seine sämmtslichen Wassen, welche die getünchten Wände des
Wohnzimmers zierten.

Nachdem die Ueberraschung sich zur stillen Freude gewendet, erkundigte sich der Greis, wer die Tiebliche Pathe hergeführt. Er erfuhr sowohl dieses, als die Beranlassung des Besuches, worauf Bogumila in einem zweiten Wappenstuhle, ihm gegenüber, Platz nahm.

Sie hatte ben Polengreis als fleines Rind ,, Große

vater" genannt und im Emporblühen dieses Wort beibehalten, ba sie kein schön'res fand, bas ihre kindliche Berehrung inniger ausdrückte.

Der Haushofmeister blieb mit seiner Tochter in ber Borhalla und ber Kammerdiener wurde vorläufig entlassen.

"Was fagst Du Kind!" fragte ber Alte, als sie allein waren, "Balerian — mein Balerian ist — ist — gefesselt worden an der Gränze und durch Kossacken eskortirt? — ?"

"Ja, Großvater! wir bachten, Sie wüßten es schon, da et wahrscheinlich spätestens gestern Abend in Warschan angekommen seyn-muß," erwiederte Bogumila mit Verwunderung über die Unfunde des Pathen.

"Gutes Kind! Du kommst aus dem Auslande und weißt nicht, daß hier fast täglich Menschen in die Gefängnisse und wieder aus der Stadt in andere Kerker geführt werden, von denen Niemand etwas erfährt, und deren Rame selbst der Henkersknecht nicht weiß, der sie transportirt!"

Bogumila feufste. Eine helle Thrane, bem unterjochten Polenvolke geweiht, leuchtete in ihrem tiefdunkeln Auge.

"Und Balerian kann also auch weggeführt wersten, ohne daß wir es erfahren, ohne daß wir zu

feiner Rettung bas Sochste magen tonnten ?" fragte fie erbleichend mit zitternder Stimme.

Der Fürst zuckte die Achseln und erwiederte nach einem langen Schweigen: "Wo ist Valerian's Bater geblieben? Wer giebt und Antwort auf die Frage? Wo dürsen wir die Frage nur aussprechen, ohne und unbesonnen der Gefahr auszuseten, zu verschwinden wie Valerians Vater, wie Hundert Andere verschwunden sind — wie vielleicht — ach! wahrscheinslich auch unser Valerian — — "

"Großer Gott!" unterbrach ihn Bogumila und verließ ihren Armsessel, die Rechte des Greisen saffend und ihm starr in's Auge schauend. "Großvater! sprich esnicht aus, das himmelschreiende, surcht bare Wort!! — Heiliger Gott! ist denn die Gerechtigkeit auf Erden zertreten? Wer bewacht das Gestenschaft, das den Unschuldigen verurtheilt zu ewiger Ketztenschmach, zu lebendigem Tode ohne Berhör und Bertheidigung?

"Ein Einziger — und der wohnt auf Belvedere," feufzte der Polengreis mit schwerer Stimme, die als Fluch der gepreften Bruft entstieg.

"Und gilt denn kein Bitten, kein Flehen vor ihm? Ift keine Rettung denkbar, wenn ich — ich selbst auf den Knieen vor ihm —"

"Bogumila!" fiel ihr der alte Pole in's Wort.

"Bogumila! der Schmerz um unsern Valerian verswirrt Deine Worte — ich will nicht hoffen, Deine Begriffe! Was sagtest Du, Mila? Bitten — fleshen —? Auf den Knieen vor ihm —? Mila! Bos gumila! — das waren übereilte Worte. Du wirst sie nicht wiederholen. — Sie sind auch nur Deinen Lippen entflogen und Deinem Herzen fremd gebliesben. — Meine Bogumila! Polens Tochter — Poslens Magnatentind — follte den Gedanken fassen können, zu bitten, zu flehen — vor einem Tyrannen zu knieen — um die gemordete Freiheit, um das zersstörte Leben eines Starosken — eines edlen Polen!!"

Er erhob sich von seinem Wappenstuhle in seiner vollen Größe und fentte seinen burchbohrenden Blick auf die Bebende; ein Bild ber Würde und der erzährnten Majestät.

"Berzeih mir, Großvater!" rief die Tochter bes Magnaten, indem sie den Greis umschlang. "Verzeiht mir das unüberlegte Wort, ach! Ihr wissersobt mit ihm durch Batersegen, als er die Fesseln zerriß, als er sich der Geissel entwandt, der Kosalzten Geissel, womit sie ihn gebunden! Ja! Großvater! als seine Hände bluteten, die er lößte aus den Banden, um mir zu hülfe zu eilen in meiner Ohnsmacht — da wurde er mein — mein auf ewig! Ihr

erkennet nun, Großvater, meine Liebe zu Eurem Balerian. — Berzeihet mir meine Worte, da Ihr meine Empfindungen kennt! Nimmermehr werde ich mich je verläugnen als Polens Tochter, nimmer mich erniedrigen zur Sklavin vor dem Tyrannen. Ich werde bereit sein, mein Leben zu opfern um meiner Liebe willen, um Balerian's Rettung; — aber meine Ehre nicht."

Die Begeisterung, mit der sie dieses Bekenntnist gab, und die entschlossene Festigkeit, mit der sie die letten Worte sprach, erspeute und beruhigte das herz des Polen, dessen Erhitterung wider den Unterdrükster seines Bolkes mit der Größe seiner Alles opfernden Vaterlandsliebe wetteiserte.

"So faff ich Dich und so erfenn' ich Dich als. Bladislam's Lochter, als Braut meines Balenian!", entgegnete er mit einem traftigen hanbebruck.

"Du hast bilblich gesprochen, die Unbarmherzige feit des Despoten zu bezeichnen, und ich betheure Dir, daß wir hier Beispiele der Erniedrigung erglebt, daß Gattinen und Mütter gesteht haben, um die Freiheit ihrer Gatten und Söhne wie Zamwoczti slehte bei den Manen seines Sohnes, der gestallen als Ritter auf dem Felde der Ehre, und des Tyrannen Herz blieb ungerührt. — Gatten und Söhne verloren ihre Freiheit in Kettenhaft, und

Zaworzki mußte dennoch die Karre schieben auf dem Sächsischen Plate — weil ein Russischer Deserteur in seiner Brauerei gefunden worden!" Das Alles haben wir hier gehört und gesehen und der Gedanke an Recht und Gerechtigkeit liegt lebendig begraben in unserer Seele. Täglich mehrt sich die Schand und Schmach, täglich wächst die Zahl der Opfer entehrender Willkühr und — der Tyrann lebt noch."

"Ja, Gott sei Dank!" suhr der Polengreis mit erhöhter Stimme fort. "Er lebt noch und keine Poslenhand hat sich besteckt mit seinem Blute. Rein und gestecht blieb jest die Sache der Polen bis zu dieser Stunde und rein und gerecht vor dem Herrn aller Bölfer, vor dem Richter aller Fürsten wird auch die Sache der Polen ihre Reinheit bewahren — bis zur großen Stunde der Auferstehung Polens!"

lebe, der ich Alles um mein Bolf dahingegeben und — mein Baterland verloren. Er wird noch länger les ben und es noch weiter tretben. Er wird noch vers größern die Schand und Schmach und den Verrath

<sup>\*)</sup> Siebe, meine "Memoiren über Polen," Deutschlanb 1831. Seite 86.

am Bolfe. Aber vor seinem Tode wird er noch bie Polen sehen und sein Herz wird erzittern."

"D Mila! Mila! wie blühst Du so jung und les bensträftig, wie freudig lächelt Dir der Lag entges gen — Polens Tag! — — —

"Du wirst ihn erleben, den großen Tag, wenn, ach! vielleicht schon mein Gebein im Grabe modert. Er wird emporleuchten in blut'gem Morgenroth und die Bölker der Erde werden herüberschauen mit hosse nungdurchglühtem Herzen auf Polens blut'ges Morgenroth!"

"Da, Kind" — er eilte zur nächsten Wand und nahm eine Carabella"), mit Steinen besetzt in Golds borten - Gehänge, herab. Seine Stimme bebte mehr und mehr.

"Da, Kind! nimm dies Schwert — es sei Dein als Andenken an Deine Berlobung, an Deine Berlobung — mit dem blutenden, gefesselten Starosken. Sieh Kind" — er stockte und er weinte bitterlich — "Sieh Kind — Thränen — glühende Thränen des hasses und der Rache fallen auf dieß Schwert — wische sie nicht ab, diese Thränen! — laß sie eine rosten als heilige Schrift auf der Wasse der Freiheit und des Rechts! — laß sie stehen, diese Schrift

<sup>\*)</sup> Rurger, frummer Gabel ber Polen.

zur Mahnung an diese Stunde — als Prophetenwort bes alten Polen."

"Und wenn einst ber Tag dämmern wird" — bei" biesem Ausruse umschlang er die regungslos Horschende, und preste sie an seine Brust und drücktes bas Schwert in ihre zarte Hand.

"Wenn einst ber Tag dämmern wird, Bogust milals wenn das Morgenroth anbricht, das blustige "Bogumila! wenn Polen erwacht, Mila! — wenn Polen gufersteht, sich erhebt in Polentraft — dann Bogumila! — dann umgürte Dich mit diest ser Carabella und bente mein und räche die Schmachtenes Volkes mit dieser Carabella Bogumila!

Der zitternde Greis sank erschöpft in seinen Armsstuhl. Das Magnatenkind kniete vor ihm nieder, erhob das Schwert in ihrer Rechten und sprach: "Dank Euch! Großvater! daß Ihr mich dieser Waffe würdiget! Dank Euch für das zwiefache Geschenk— diese Carabella und Euer Vertrauen auf der Polin Herz! Großer Gott! Du, dort Oben! — Wird einst der Tag andrechen —? Werd' ich einst führen dieses Schwert, zur Rache der Polenschmach —?

"Ja," unterbrach sie der Fürst von drei und siebenzig Jahren. "Ja. Er wird anbrechen, der Polen Tag; — denn Gott waltet — und das Recht kann nicht untergehn auf Erden. — Wahrheit und Freiheit und Recht: die Bolfer-Tryas, die göttliche — als göttliche Tryas in Gott begründet, in der ewigen Natur, wird bestehen in Gott und aufserstehen aus Grab und Asche, aus Ketten und Flamsmen. Sie wird ihre Kinder um sich versammeln, umgürtet vom Schwert der Rache — zur Sühnung der Bölferschmach."

Er legte beide Hande auf der Knieenden Haupt und fuhr fort: "So segne auch ich Deine Liebe zu dem Sohne der Tochter meiner Schwester, zu Valerian, dem Starosten! ich segne Deine Liebe und weihe Dich zur Rache — zur Rache der Schmach Deines Volkes, wenn einst der Morgen dämmert, der Freiheit blutiger Morgen."

Bogumila stand auf und trodnete schweigend Die Bahren bes erschütterten Großonkels.

Der Hoffnung Sonne nicht; ein schwacher Schein Der Damm'rung, die der Sonne Nah'n verkundet, Umleuchtet mich. Es kann die Hoffnung sein! Ich weiß es nicht, die dieser Rebel schwindet, Der trub und schwer des Lebens himmel hult, Der mir den Odem preßt, daß ich erbebe! Ich weiß, was hier ein Penschenleben gilt; Das ist's — warum ich ohne hoffnung lebe.

Und langem Rachsinnen ichaute ber Fürst Stanis? law empor und fragte: "Weißt Du, ob Dein Bater irgend einen Schritt gethan, ju Balerian's Erlösigung?!

Bogumila erzählte, was sie wußte, fügte aber erläuternd hinzu, daß sie an der Traurigseit des Baters
merke, wie weuig Glauben er felbst seither gesaßt habe.
Es scheine ihr, daß er mit aller Borsicht zu Werke ges
he, um nicht durch Uebereilung der Sache zu schaden.
"Er seindet mich zu Euch," suhr sie fort, indem sie
seine Hand an ihr Herz drückte, "Er sendet mich zu
Euch, Großvater! mit der dringenden Bitte uist
Euren Rath, da Ihr die Berhältnisse der Polen und
Russen genau kennt. — Durch Eure Beobachtung
im Stillen seid Ihr genan unterrichtet von Allem,

was sich zugetragen, während wir im Auslande lebten. Ihr könnt baher aus dem Bergangenen und Gegenwärtigen auf das Zukünftige und in so fern auch auf Valerians Schickfal schließen. Ihr wisset am besten, was wir zu thun haben oder unterlassen müssen zu seiner Rettung."

"Allerdings, mein Kind!" entgegnete der Fürst, "sehlt es mir au Ersahrung nicht. Wenn ich auch in verborgener Abgeschiedenheit verharre, beobachte ich dennoch das Leben um mich her ausmerksamer, als unsere Feinde es ahnen. Meinem Blick entgeht so leicht keine öffentliche Schmach. Aber das Resultat meiner Ersahrung in den letzten zwölf Jahren ist ming und Muth für die Zukunst. — Was unsern Walerian getroffen utraf Tausende unseres Volkes seither und trifft täglich die Einzelnen im Verborges nen. Der Frevel bleibt umhült. Aber es ist gut. Es ist der einzige Weg zur Nettung Polens; und das sei unser Trost."

Es müssen der Opfer noch mehr verschwinden. Es müssen der Herzen noch mehr bluten. Wenn auch nur das Loos jedes Gefesselten drei Polenherzen in bitterm Schmerz ergreift, den Polen zu Haß und Nache reizt und zur Verzweislung führt: da gedeiht das Werk der Erlösung. — Der verschlossene Groß in dreihundert Polenherzen wird übergehen und sich ergießen in dreitausend. Die fünshundert Anaben und Jünglinge, welche ohnlängst aus Volhynien gesfesselt hinweggeführt worden, haben mehr den fünfzehntausend Polenherzen in Grimm und Grou zur Rache entzündet."

"Aber wie Mancher, Großvater!" seufzte Mila, "sindet seinen Tod in Ketten und Kerker! Und wenn wir die Hoffnung nähren dürfen, daß einst die Ketten zerrissen, die Kerker gesprengt werden; — wie Mancher erblickt dann nicht mehr das Morgenroth der Freiheit! — Und, o Gott! barmherziger Gott! — wenn auch Valerian sein Leben im Kerker beschließen sollte — "

"Leben wir nicht Alle im Kerker?" unterbrach sie der Polengreis und seine Lippe umschwebte ein Lächeln des Hohns. Sein Auge glühte. "Seid Ihr dem Kerker entgangen, indem Ihr in's Ausland geszogen? Habt' Ihr die Freiheit gesunden jenseits der wassenumklirrten Gränze? — Seid Ihr dort der Beschachtung enteilt? — Ward nicht jegliches Eurer Worte behorcht, jeglicher Eurer Schritte belauscht durch seile, käusliche Schurken; ja sogar durch Deutssche, die sich sonst wunderviel einbilden auf ihres Nasmens Würde? Ich frage Dich, Bogumila! ist ein einziger Pole frei? Ist nicht der Name Pole schon

der Fesseln Bedingung? Und wer sie nicht trägt an der Hand oder am Fuß; — fühlt er sie minder am Geiste? Wo lebt ein Pole, der seine Gedanken entsfesseln darf? Wo lebt ein Pole, dessen Herz nicht ein verschlossner Kerker der nagenden Empsindung, des zehrenden, zerstörenden Grams? — Und der Pole sollte nicht mit gleicher Fassung die Ketten trasgen, wenn Tyrannen-Willkühr ihn fesselte, wie er in sich gekehrt, die Leiden seines ganzen Volkes trägt in Langmuth und Geduld?"

"Balerian's Befreiung ware also ein Phantom?" fragte die Geliebte des Starosten und bliefte gen Himmel mit gepreßter Lippe.

"Sein Loos, sein Verhängniß — sein Leben ruht in der Hand des Thrannen, der mit Einem Wink entscheidet über Glück und Berderben. Die Umges dung des Gewaltigen besteht aus Verbrechern — Verräthern aller Art, einzelne Ehrenmänner ausges nommen, die aber wenig über den Herrn vermögen, da sie die Mittel der Kriecherei verschmähen, im Streben zum Guten, deren sich die Wichte bedienen zum Sieg ihrer Selbstsucht. Entschließt sich Dein Vater — "Hier stockte das Wort des Alten und er besann sich, die mildern Ausdrücke zu sinden. "Entschließt sich Dein Vater," — suhr er fort — "mit unsern Feinden zu unterhandeln um die Auslies

bly Red by Google

ferung eines Kriegs ober Staatsgefangenen; so möge sein Polenstolzihn begleiten, wohin er sich wens bet; überall möge er bedenken und wohl erwägen, baß er — ein Pole."

Bogumila's Seele schien in Freude zu erwachen, mit dem Gedanken, daß die Einsicht des Fürsten wes nigstens einen Weg erkannt, der ohne Berletzung der Ehre zu betreten. Ihre Züge belebte das Lächeln der Hoffnung. Sie fragte weiter:

"Und an wen, meint Ihr, Grofvater! würde bas erste Wort am zweckmäßigsten gerichtet werben? — Zu welchem Manne in ber Umgebung bes Großherrn habt Ihr am mehrsten Bertrauen?"

"Zu dem General "....." erwiederte der Greis rasch und mit Bestimmtheit. "Zwar ist er mir ein Räthsel in seinem ganzen Wesen, wenn ich seine Stellung vergleiche mit der hervorleuchtenden Größe seines Charafters — und ich könnte wohl irre werden, auch an ihm. Aber einzelne Züge seines Herzens und die Höhe der Bildung seines Geistes untersbrücken meinen Zweisel. Zu jeder Stunde würde ich bauen auf den Menschen in ihm, — nicht aber auf den Russschen General, dessen Unisorm das Herzbeschränkt. — Er ehrt die Größe jeglicher Nastion; sein Geist lebt in den Blüthen und Früchten der Größe aller Wölser und aller Zeiten. Sein Ferz

ist empfänglich für das Erhab'ne und Schöne, wo es sich zeigt in Charakterstärke. — und das ist der einzige Lichtblick zur Lösung des Räthsels, zur Entshüllung des tief verschlossenen Wesens dieses Mannes, wenn ich ihn erblicke in der Umgebung des Tysrannen."

"Gott gebe, daß er Valerian für schuldlos erfenne," rief Mila, "und seiner Sache sich annehme! Großvater! ich hätte nicht geglaubt, daß ein solcher in der Nähe des Gewaltigen zu finden wäre. Nun fasse ich Glauben und hoffnung."

"Nicht zu früh, mein Kind!" bemerkte ber Greis mit warnender Betonung. "Wähne nicht, daß jener Edle allein im Stande, unfern Valerian zu retten! Wähne nicht, daß es hinlänglich, ihn allein zu
begrüßen, ihn allein gewonnen zu haben."

"Auch die Schurfen wird Dein Bater beehren müssen, nach den Forderungen der Convenienz — und das ist das Elend. Du sagst mir, Dein Bater habe gestern Abend seinen Besuch abgestattet bei dem General, dessen Weib — — doch, stille davon. Es war flug von Deinem Bater — sehr flug; aber ich — bei Gott! ich hätte es nicht gethan." —

Bogumila erbebte und fragte nach einer Pause: "Auch dann nicht, Großvater, wenn Balerians

Freiheit und Leben — wenn Bogumila's Ruhe und Frieden biesen Schritt — —"

"Nein!" erhob sich der Pole und stand wieder vor der Zitternden in seiner Ehrsurcht gebietenden Größe. "Nein, Bogumila! verkenne mich nicht! ich würde mich nicht überwunden haben — aber es freut mich um Balerian's willen, um Deinetwillen, daß Dein Bater dieser Ueberwindung fähig. Dein Bater konnte es thun, ohne sich selbst zu verläugnen; seine Stellung ist anders, als die meine, die mich trennet von jedem Einzelnen unstrer Feinde, bis — wir uns etwa noch begegnen werden, mit dem Schwert in der Rechten." —

"Ueberbringe Deinem Bater, was ich zu dieser Stunde in Dein Herz gelegt, verweise ihn namentstich auf den Mann, den ich Dir bezeichnete. Seine Weltkenntniß wird ihm die Wege andeuten, die er einschlagen darf, und sein Stolz wird ihn leiten. Du aber, Bogumila! ergebe Dich der Hoffnung nicht allzusehr, damit die Täuschung Dich nicht desto schmerzlicher daniederbeuge. — Suche Dich zu erhes ben in männlicher Kraft, die Alles hoffet, auf jede Entsagung gefaßt, die nichts fürchtet, in unerschütsterlichem Muthe besestigt.

Als Dein Bater mich vorgestern Abend zu sich bitten ließ, habe ich eine Nothlüge machen muffen.

Digitized by Google

Ihr werdet mich verftanden haben. Guern Pallaft werbe ich nicht betreten und jebe Berührung mit Deis nem Bater vermeiben - um Guretwillen. Du weißt, baf ich ichon vor Eurer Abreise aus Volen aufgeforbert wurde, meine Polentracht abzulegen, - baß man mir brobte mit Schimpf und Schmach, wie fie an Andern verübt worden, und namentlich an Junglingen unfred Boltes, öffentlich vor aller Welt auf bem Gachfischen Plate gur Ruffischen Barabe. -Ich weigerte mich ftandhaft und tropte ber Drohung wurde berhaftet und ergab mich in mein Schicfal, bas über mich verhängt worden burch Tyrannenzorn. — Da ward ich fitr wahnsinnig erklärt und eine gunstigere Laune des Gewaltigen, wie fie entscheibet über Leben und moralischen Tod - zeigte mich ihm lächerlich. Alls ein Rarr wurde ich ber Saft entlaffen, unter Aufsicht gestellt, wie fie unfet ganges Bolf bewacht, fowohl hier wie in ber Frembe. Gin Gefangener, wie unfer ganges Bolt in Gefangenschaft. lebe ich feither in ruhiger Abgeschiedenheit und freue mich ber Größe aller Zeiten und aller Bolfer, in bem Glauben bestärft, bag bie Rraft ber Dos len fich bereinft gur Große wieder erheben, in ber Geschichte bes Menschengeschlechtes bereinft unfterbe lich erscheinen wird. - Ich baue auf eine Zeit, in welcher die Polen ihren Namen erneuern werden im Thatenbuche aller Bölfer, burch bie Strome ihres rächenben Blutes!"

Bogumila's Empfindung hatte bie Gränze ber Zähren überstiegen. Ahnungsvoll durchglüht stand sie por dem begeisterten Großonkel des Geliebten. Höher wallte der sanftgeschwellte, dicht umhüllte Bussen unter den herabwallenden braundunkeln Locken. Mit Freude und Wohlgefallen ruhte des Greisen Blick auf dem Zauber der jungfräulichen Gestalt, als wolle er zum Abschiede dieses Bild aufnehmen in der Tiese seiner Seele zum Trost für die Stunden der Schwermuth.

Feierliche Stille umschauerte bie Wortlosen.

"Run wohlan!" seufzte endlich Bogumila, "das Werk zu Balerian's Erlösung soll begonnen werden. Ich eile zum Vater zurück, — jede entstiehende Stunde ist ein Jahr der Leiden für den Gefangenen im einsamen Kerker."

"Wenn es je unbemerkt, und ohne nachtheilige Folgen geschehen kann, werbe ich die Carabella zu mir nehmen — daß ich sie jetzt keinem dritten anvertrauen darf, erhöht den Werth des Geschenks, und mahnt mich um so wilder an die Bestimmung der Waffe."

"Du haft die Lage ertannt, in der wir und bes finden!" bestätigte ber Greis. "Das überzeugt mich

um so mehr von der Klarheit Deines Geistes, und stärft mich im Vertrauen auf das Gefühl Deines Herzens. Bevor Du Warschau wieder verlassen wirst, sollst Du die Carabella zu Dir nehmen — wer weiß, wann Dich der Freiheit Morgen dereinst umseuchten wird!"

"In Euern Pallast kannich nicht — und Dich oft bei mir sehen, barf ich nicht. — Jedoch wenn Du mich wieder erfreuen willst, werd' ich es Dir nicht wehren. Du sollst willkommen sein in meinem Aspl, wie Du blühst als Lilie meines öben Lebens in meinem Herzen."

Rach inniger Umarmung verließ Bogumila bas Zimmer bes alten Polen und begab sich im Geleite, welches sie hergebracht, angestaunt von der befrems beten Menge, in den Pallast ihres Baters zurud.

Bift Du's, ber einst in unfrer Jugend Tagen Mit mir geträumt von Recht und Sieg und Ehre; An bessen Bruft mein volles herz geschlagen, Das Beiber herz ber Freiheit Flamme nahre? Du bist es nicht mehr; beine Blicke fagen, Das wir uns fremb, — jal daß es besser ware, Wir hatten hier uns nimmermehr geseh'n, Als schweigend vor einander ba zu steh'n.

Freudig überrascht erblickte die Gräfin Bogumila am Eingange des Palais eine Droste, welche ihr die Bermuthung gab, daß wenigstens irgend Jemand sich überwunden, dem geächteten Polen einen Besuch abzustatten. Bald erfuhr sie, daß der Jugendfreund ihres Vaters, der Polnische General, den er zuerst aufgesucht hatte, von der Russischen Parade vorgesfahren sey.

Die Heimkehrende begab sich in ihre Zimmer, wo die Gouvernante ihr die Nachricht brachte, daß Monsieur Baruch Adonis ein junger Mann von vies Iem Talent sei und beiläusig schon seit einer Viertels stunde am Instrumente sitze und auf die Erscheinung der Comtes warte.

Ungewiß, wie lange ber General bei ihrem Bas

ter verweilen werde, beschloß die Gräfin ihre Stunde zu beginnen, die mit Beendigung ber Bisite eben so leicht geschlossen werden könnte.

Baruch Abonis hatte Alles aufgeboten, in seinem Aeussern den hohen Kunstsinn, das tiefe Gemüth und das zarte Gefühl zu beurkunden, welches in ihm als einen Günstling der Musen und als einen Jüngsling von feiner Erziehung vorauszusetzen: — er trug einen ganz neuen Frack und Escarpins. —

Bur Einleitung in den Lehrcursus der tontünstlischen Fingerbewegung sprach er mit fritischer Umsicht über hummel und Mauscheles, über den Gebrauch der klanglosen Klaviatur und über die Spannung des kleinen Fingers. Er unterließ nicht als Prälusdium eine schwermüthige Polonoise anzuschlagen, während er in Kunstempsindung und in Nationalsschmerz den Blick in seine hervorragenden Locken warf und bemerkte mitten im Accorde, daß er der Compossiteur dieser musstalischen Elegie sei, welche bereits bei Brceczina erschienen mit lithographirter Dedicastion an die Fürstin Bestalia Barzodobreza.

Die Gouvernante fühlte ein gelindes Entzücken und erbat fich die Rummer des ergreifenden Opus, um es in ihre Musikaliensammlung aufzunehmen, worüber der Jüngling mit bescheidener Erwiederung aufstand, sich verneigte, indem er seine Manchetten weiter vorschob, und der Comtes ben Seffel ructe, jum Anfange ber erften Lektion.

Der Polnische General, bessen oben bereits mehrfach erwähnt worden, war nach ber Parade vor Alter Welt Augen bei dem Magnaten vorgefahren, der
in seinem Zimmer auf- und abschreitend, die Nücktehr seiner Tochter vom Fürsten Stanislaw mit Ungeduld erwartete.

"Bedarf: es meiner Entschuldigung," redete ihn der Jugendfreund an, indem er an der Schwelle fleshen blieb, "weshalb fich unser Wiedersehen bis auf diesen Augenblick entbehren mußte? —"

Der Oberst betrachtete ihn mit innerer Bewesgung. Der Gebanke, baß selbst seine früher bewährsten Freunde sich seindlich von ihm zurückgezogen, daß seine Lage als Pole selbst die Bertrautesten von seiner Seite entferne, daß ein gerechtes Mistrauen sein heiligstes Gefühl zurückbrängen musse, siel schwer auf seine Seele. Mit einem kalten:

"Sei mir willfommen." trat er bem General entgegen, ber ihm die Hand bot und ihm fest in's Auge blickte.

Dhine ben Sandedruck zu erwiedern, führte ber Magnat seinen Gast mit unbewegter Miene zum Disvan und sprach in gezwungenem Tone:

"Sete bich."

Es erfolgte ein ernstes Schweigen, bas endlich ber verkannte Jugendfreund brach, indem er mit heftigem Ausbruck begann:

"Ift es benn mit und Dolen fo weit gefommen, bag ber Freund vom Freunde getrennt, bas Berg bom herzen bes Brubers losgeriffen und Geel' unb Scele einander entfremdet werben, bie ein ewiger Bund vereinte? - Bladislam! ich fann Dir Dein Miftrauen, Deinen Zweifel an mir nicht verargen, ba ich felbst bie Beranlaffung gewesen. : Aber ich rechne auf Deine Ginficht in die Berhaltniffe, benen fich Jeglicher fügen muß in Polen zu unferer Beit, ber nicht durch Unbesonnenheit Andern noch mehr als fich felbst schaben will. Du marft bei mir vorgestern Albende. Glaube mir, Freund! ich weiß es zu fchazgen, ba ich erfahren, bag es Dein erfter Schritt gewesen nach Deiner Anfunft in Marschan. Es ging mir an mein Leben, Dich nicht empfangen, Dich nicht an mein Berg bruden zu fonnen; aber ich burfte es nicht, wenn ich ben Gebanken aufrecht halten wollte, Dir ferner als Freund gur Seite gu ftehen, vielleicht als Freund Dir nütlich zu werben; für Dich zu wirfen fo viel in meiner Macht. 3ch hatte Ruffifche Gefellschaft bei mir und Deine Ginführung ware ein Trop unfrer Seits gewesen, ben wir einst schwer wurden gebugt haben. Du hatteft noch feis

nem Einzigen in Warschau Deine Anfunft gemelbet, Reinem Deinen Gruß geboten."

"Alls erfter Schritt aus bem Wagen, mare Dein Besuch in meinem hause andrer Seits als ein Beweis unfrer rücksichtslofen, innigften Berbindung bes trachtet worden und die Folgen würden uns bitter getroffen haben. Ich mußte mich überwinden und, bei Gott! mehr um Deinetwillen aus als fleinlicher Mengstlichkeit. - Ich mußte Dich gerabezu gurückweis fen, auf die Gefahr von einem Freunde verfannt gu werben, beffen Achtung und Bertrauen mir ewig heilig. Ueberzeugt, daß "unfer herr" - wie man hier ben Gewaltigen neunt, schon in aller früh vor bem Lever erfahren wurde, wie Deine Freundschaft ju mir bie Convenienz gegen alle Ruffen bei Geite gesett, mußte ich eben fo ficher, bag er fofort von Deiner Retour unterrichtet werbe, und indem ich ben Schein ber Ralte gegen Dich angenommen, stellte ich mich besto fester, in aller Warme meines Bergens Dir zu bienen."

"Run benn," erwiederte der Magnat. "So sei mir denn nochmals willfommen, als Gefährte meiner Jugend, wie vorhin als General in Russisch=Polnischen Diensten." Er schüttelte seinem Freunde die Rechte. Ein Bruderfuß, nach Poleusitte, befräfstigte die wortlose Regung des Innern.

"Haft Du nichts erfahren über bas Schickfal unsferes Bincenz?" war die erste Frage des Grafen, "und weißt Du etwa noch nicht, daß sein Sohn, Baslerian, an der Gränze verhaftet, gefesselt und hieher escortirt worden ist?"

"Das lettere befremdet mich freilich nicht," antswortete Jener — "so wenig als es mich befremdet, daß ich es erst jett erfahre, da es wohl schwerlich bekannt geworden wäre, wenn Du nicht etwa, wie ich vermuthe, als Augenzeuge dabei gewesen. Aber Freund, was mich Ansangs in Erstaunen setze, ehe ich weiter darüber nachdachte, ist der merkwürdige Umstand, daß Du, Wladislaw, nicht auch verhastet worden — daß Du noch frei umhergehst und keine Ketten trägst!"

"Es ift allerdings ein Glück" — lächelte ber Magnat, "bas ich um so mehr höher schätzen muß, ba ich nicht wissen kann, ob ich es in ber nächsten Stunde noch genießen werde?"

"Was diese Sorge anbetrifft, kannst Du ruhig sein, sobald Du Dich unbedingt in die Verhältnisse fügst, welche Dich umstricken. Aber um so mehr rathe ich Dir alle Vorsicht. Es ist mir klar geworden, daß Du aus dem einfachen Grunde noch keine Fesseln trägst, damit man Dich als Köder- oder Lockvogel gebrauche, nach und nach die Gefährlichen ans

zuziehen und Dich erft bann zu verhaften, wenn gehu Andere burch Dich in's Garn gelockt - nach Zamosc gebracht worben. - Das, alter Freund! ift bie einzige Urfache, weshalb man Dir noch bie Bewes gung gönnt, wenn Du auch eben fo fart bewacht wirft, als es in einer Festung nur je möglich. -Ich muß fort, Freund!" unterbrach er fich felbst. "Die Minuten werben gezählt, die ich hier bei Dir zubringe, und unfer Beisammenfein barf nur als eine steife Anstands = Visite betrachtet werden. Auf ber Parade erfuhr ich, daß Du überall die Etiquette beobachtet, daß Du fogar bereits ber freisinnigen Frau Generalin \* . . . . . die Cour gemacht habest, und barum burfte ich benn auch heute ohne Scheu Dir meine Entschuldigung und - bie Betheurung meiner unwandelbaren Freundschaft bringen."

"Aber, mein Gott! Du willst mich schon verstaffen?" bat ihn ber verwunderte Obrist, "und meine Frage über Bincenz? — meine gehoffte Untersredung über Balerian, und was möglicherweise für Beide zu thun —?"

"Rann leiber, leiber! nicht Statt finden," feufzte ber Pole in Uniform. "Wie gefagt, die Minuten werden gezählt, die und hier enteilen und — was Bincenz anbelangt, frage um Gots teswillen Riemand — Riemand nach unserm Binceng! — Er ist verhaftet worden und spurlos versschwunden. Das weißt Du, und mehr weiß ich nicht; und danke Gott, daß ich nichts mehr weiß, weder über seine früheren Verbindungen, noch über sein späteres Loos. Wer hier wenig weiß, in jeder Beziehung, Freund! ist der Glücklichere. Wer gar nichts weiß — oder mit andern Worten, recht dumm, recht erzdumm ist, der ist am Glücklichsten; — oder ein Schurke ist es, der besindet sich hier am allerbessten. — Das sei der Beweiß meiner rücksichtes losen Freundschaft, meines unbedingten Vertrauens. Nun, Alter! lebe wohl."

Wladislaw hielt die Hand des Freundes fest und bat ihn dringend, ihm wenigstens nach seiner Einsicht einen Rath zu geben, was für den Sohn des gemeinschaftlichen Freundes zu thun? Seine rasche Erwiederung lautete:

"Eröffne alle Connexionen, übergehe Keinen! — benute alle Connoissancen; bringe ganz en parlant ben Balerian auße Tapet, bezeichne ihn als einen liederlichen Burschen, ich wiederhole, bezeichne ihn als einen liederlichen Burschen, an welchem Hopfen und Malz verloren ist und suche ihn in Russische Dienste zu bringen. Das sind die Mittel, das ist der einzige Weg, der von der Festung seitabwärts führt. Merke Dir meinen Rath und nun lebe wohl."

Rach einem raschen Händebruck eilte der General zur Thüre hinaus. Berwundert und erstaunt, und nachstnnend über jedes Wort des Naths, blieb der Magnat mitten im Zimmer stehen, wo ihn Bogus mila als eine Bilbsäule erblickte, indem sie sich leise der Schwellenäherte und ihr Lockenköpschen zur Thüre hereinbog.

"Grüß' Dich Gott, Bäterchen!" lächelte fie bem Rachdenkenden entgegen, der, so begierig er auch auf die Nachricht vom Fürsten Stanislaw geswesen, in diesem Augenblick sich gestört sah. Der seltsame Rath seines Freundes war ein unerschöpfs licher Gegenstand der Prüfung für ihn geworden. Bogumila fühlte sich durch die Stimmung des Basters in ihrer Erwartung getäuscht, indem sie eiligst die Lektion des eleganten Baruch Adonis verlassen und sich voll Freudigkeit herbegeben hatte, aufs wünktlichste dem harrenden Bater zu berichten, was sie durch den eblen, hochbegeisterten Pathen erfahren.

"Sonderbar!" sprach der Magnat laut für sich, noch immer nicht die wehmüthig betroffene Tochter anschauend, die in seiner Nähe stand und in sich selbst versunken eine lange Seitenlocke um ihre Fingerwand, ohne an sie zu benken.

"Mila! Mila! — bist Du wieder ba!" — rief endlich ber Graf und jog bie Getröstete in seine Ars

me, welche gar bald bie augenblickliche Ralte bes Baters verschmerzte.

"Hat ber General Dich etwa von Neuem gefränkt, guter Vater!" fragte Bogumila mit einigem Bebauern.

"Nein, Gott sei Dank nicht," lautete die Ants wort. "Im Gegentheil er hat mich überzeugt, daß ich mich nicht in ihm geirrt, als ich meinen ersten Gang zu ihm richtete. Er ist der alte, bewährte Freund. — Aber erzähle mir nun, Kind! wie empfing Dich der gute Stanislaw — was hast Du mir von ihm mitzutheilen?"

"Biel, gar viel! lieber Bater!" erwiederte bas Magnatenkind, plößlich im tiefsten Ernst; benn die Größe jener Stunde trat lebendig vor ihre Seele. Der Geist des alten Polen umschwebte sie, in heilisger Mahnung an die Schwertweihe zur blutigen Rache.

Sie setzte sich neben den Erwartungsvollen und begann in geregelter Ordnung die Mittheilung alles dessen, was im verborgenen Uspl des alten Fürsten gesprochen und geschehen, zur Wonne und zur Erhes bung des ausmerksamen Zuhörers, der kein Auge von seiner Tochter wandte und die Eröffnung der seiers lich Begeisterten durch keine Silbe unterbrach.

Bu bieser Stund' ist mir es klar geworden; Uns bleibt kein andres Mittel als das Schwert. — Wer eines Bolkes Leben will ermorden, Ist selbst auch eines blut'gen Opfers werth. Wir sind verpfandet an Barbaren = Horben, Und giftig an des Bolkes Ehre zehrt Despotenschmach, die Wilktuhr des Tyrannen. Mein Bolk! — willst Du Dich nicht zum Kampf ermannen?

Raum hatte Bogumila ihre Mede geendet, als ber Rammerdiener den Befehl erhielt, den Wagen vorfahren zu lassen.

Der Magnat verließ seinen Pallast, den Russischen General zu besuchen, den ihm der, für wahnssinnig erklärte Alte, als einen Menschen in der edelssten Bedeutung des Worts, bezeichnet hatte.

Es war gegen zwölf Uhr, zur Stunde, in welscher die Generale zu Warschau in der Abspannung, die das Lever und die Parade bewirft, in der Regel zu Hause verweilten, wenn sie nicht, als geheime Agenten, grade um diese Zeit auf Belvedere senn mußten, nach oder vor dem kurzen Tagsschlummer des Gewaltigen, ihren besondern Bericht abzustatten.

Der General, vor beffen ländlichen Bohnung Die

Equipage bes Magnaten stille hielt, gehörte nicht zu ber lettern Rlaffe, wenn er auch nichte besto weniger auf jede Frage bes herrn zu antworten bereit mar, fie mochte in Gegenwart Anderer, ober im Geheimen an ihn gerichtet werden. Die Biffte bes Polen murbe angenommen. Der General empfing ihn in aller Formlichkeit, nach Standes Gebühr und nach der ihm eigenthümlichen Artigfeit. Der Vole hielt es burchaus nicht für zwedmäßig, ben Schein anzunehmen, als wolle er die Angelegenheit seines gebeugten Bergens burch leere Convenieng bei Geite fegen, und berfelben etwa nur jum Schluffe erwähnen. trat bem offenen, Butrauen einflößenden Blide bes Deutsch = Ruffen mit ber Erflarung entgegen, bag bie Berhaftung eines Jünglings ihn hergeführt habe, an welchem er Baters Stelle vertrete und beffen Loos ihn zu jedem Opfer verpflichte.

Der General horchte mit augenscheinlicher Theilenahme ber kurzen Darstellung einzelner Umstände, welche Jener ihm mitzutheilen für gut fand und erstaubte sich nach wohlgestellter Einleitung die Gewissensfrage: ob sich mit Wahrscheinlichkeit voraussezzen ließ, daß der junge Mann nicht etwa Mitglied oder gar Emissair einer geheimen Verbindung sei? Der Pole war längst auf diese Frage gefaßt und gab die bündige Erwiederung, daß er den Charafter des

Innglings genan kenne und fest überzeugt sei, ber Berhaftete werde das Geständniß in dieser Beziehung nimmer umgehen, sobald ihm auf sein Ehrenwort jene Frage vorgelegt würde, und fügte die Bemerskung hinzu, daß derselbe wohl schwerlich die Russische Polnische Gränze berührt und sich der drohenden Gessahr ausgesetzt haben würde, wenn er nicht in jener Hinsicht ein freies, ruhiges Gewissen an die Barsriere mitgebracht hätte.

Diese Erklärung des stolzen Polen beruhte burch sich selbst auf sestem Grunde. Der General schien durch den Gedanken beruhigt, daß der Protektor des jungen Mannes für die Erlösung desselben keinen Schritt thun würde, wenn jener Umstand im hinstergrunde verborgen läge; indem er erwarten durste, daß jeder Pole die Folgen eines ähnlichen Berbrechenskenne, und salls er sich dessen bewußt, auch seine Schritte darnach abmesse. — Er schien zu überlegen, ob und in wiesern eine Bermittelung zu Gunsten des Gefangenen zu veranstalten und erkundigte sich von neuem nach dem Tage und der Stunde, an welchem die Eskorte von Kalisch abgegangen, was ihm in der Erössnung des Magnaten entgangen war.

"Es ist vor Allem nothwendig," — äußerte er barauf" — baß wir erfahren, ob ber junge Mann sich noch in Warschau in Verhaft befindet, oder ob

er, was gar leicht möglich, sofort nach Zamosc abs geführt worden. Ist das Lettere der Fall, so ist die Sache bei weitem bedenklicher und die Erlösung schwieriger — ja fast unmöglich. Wenigstens könnte ich, für meine Person, Sie dann nicht in irgend eisner Hoffnung bestärken."

Der Gedanke, daß hier in der That eine Willskühr Statt finde, die alle Gränzen überschritt, in sofern es hier von einer Stunde abhing, einen Mensichen, der ohne Verhör und Untersuchung zur Festung abgeführt würde, noch etwa zu retten, oder die letze Hoffnung hinzugeben! — dieser Gedanke ergriff den Polen im Uebergewicht der schweren Ungerechtigkeit und nur mit Mühe beherrschte er den Linsdruck seisner Züge, die innere Regung zu verbergen.

"Ich rathe Ihnen," — fuhr ber General fort, "Sich sobald als möglich bei dem Kommandanten nach dem Arrestanten zu erkundigen, demselben die Sache zu Gunsten des jungen Mannes vorzustellen und sich insbesondre zu überzeugen, daß er keines Berbrechens angeklagt worden, welches ihn Ihrer— und mithin auch unsrer Theilnahme unwürdig macht. Sind Sie in dieser Beziehung beruhigt, dann veranslassen Sie ihn, auf dem Wege der Kommandantsschaft — sein Gesuch auszusprechen: in Russische Dienste zu treten. Nach meiner Ansicht ist dies das

einzige Mittel, die Lage bes jungen Mannes zu

Durch ben letten Zuruf bes Russisch Polnischen Generals, seines Jugendfreundes, bereits auf diese Idee gelenkt, befremdete dieser Nath den Polen wesniger-als es soust der Fall gewesen wäre. Er erstannte mit geübtem Blick, daß Valerian als Poleverhaftet, weil er ein Pole, wohl schwerlich in Polenische Dienste Eintritt sinden würde (wenn auch nur die Unisorm eine Unterscheidung machte und das Polenische Militär nur aus abgesonderten Regimentern der Russischen Krone bestand).

Dessen ungeachtet aber traten hier die Begriffe heftig mit einander in Widerspruch. — Schon das Wort "Russisch" war dem Polen so verhaßt, daß er fast in Verlegenheit gerathen wäre und augenblickslich keine Antwort bereit hatte.

Dem Scharfblick bes Generals entging biefer Rampf im Innern des Polen keineswegs, und viels leicht in der Absicht, die Beweggründe dieses wohls gemeinten Raths zu enthüllen, um nicht am Ende gar mißverstanden zu werden, deutete er auf ähnliche Fälle der Art, welche wenigstens für die Bündigkeit dieses Mittels zeugten.

Der Magnat bot Alles auf, mit Gelbstüberwins dung bas Gespräch fortzusetzenund entschloß sich, und feine Zeit zu verlieren, gerabezu zum Kommandanten zu fahren, die verlangte Beruhigung einzuholen, welche als erste Bedingung bezeichnet worden.

Der General erbot sich zu aller Mitwirfung in dieser Angelegenheit, sobald die Beschaffenheit bersels ben der Art sei, daß seine Stellung es ihm gestatten wurde, zu Gunsten des jungen Polen seine Erkläs rung zu geben.

Die Auszeichnung bes Kommandanten der Stadt Warschau war ein Donischer Kosack, als Vorreiter seiner vierspännigen Equipage. Besagter Kosack deutet hinlänglich auf das Prinzip der ganzen Kommandantschaft. Der Repräsentant derselben war ex officio der erste Rapporteur des Gewaltigen, indem kein Pferdehuf, geschweige ein Mensch, die Barriere der Stadt passiren durste, der nicht sofort dem Kommandanten und durch diesen auf Belvedere gemeldet werden mußte.

Der Stadt-Rapporteur hätte solcherweise eine zweibeutige Rolle spielen muffen, wenn er nicht ein ächter Russe, ober wenigstens eine höchst brauchbare Russische Arretir-Maschine gewesen wäre.

Der Magnat machte ihm seine zweite Aufwarstung und rückte vor mit dem Gegenstande der Berans lassung.

Mit ber gleichgultigften Miene, bie je bei'm

Dallies by Google

Discours über ein verlornes Port-épée oder über cienen gefangenen Schmetterling zum Borschein gekommen, besann sich der Kommandant, ob er den Nasmen des bezeichneten Arrestanten schon gehört habe. Er klingelte einem Schreiber, dem er den Befehl erstheilte, ihm eine Liste zu bringen, welches alsobald geschah.

Dhne durch eine Silbe, ober durch einen Blick zu verrathen, ob er den Namen gefunden, warf er den Bogen auf seinen Schreibtisch und erwartete schweigend das Weitere aus dem Munde des entrüssteen Polen, den die seindliche Kälte des Kommans danten der Polnischen Königsstadt empfindlich reizte. Dessenungeachtet mußte der Konventions Stil beobsachtet werden, wenn nicht der Protektor des Grasen Balerian sich ein ähnliches Quartier bestellen wollte, als dieser bereits eingenommen. — Er erkundigte sich als stellvertretender Bormund nach dem Bergeshen des Jünglings, und diese Erkundigung konnte der Kommandant ihm nicht verargen, wenn er auch weit entsernt war, mit genügender Auskunst darauf zu erwiedern.

"Der Graf Balerian \*.... ist auf Befehl von Belvedere eingezogen worden," lautete die einfache Antwort.

Der Magnat fah fich zu einer zweiten Frage

genöthigt - eine Umschreibung ber Ersten, das Bers gehen bes Berhafteten betreffenb.

"Ift uns nicht bekannt," entgegnete der Ruffe, sich zu größerer Autorität des legitimen "Wir" ber dienend.

Die Erbitterung des Polen stieg höher. Er schritt weiter: "So verzeihen Sie mir die Frage, bei welchem Gericht — bei welcher Instanz ich denn etwa darüber Ausschluß erlangen könnte, indem vorsauszusetzen, daß die Berhafts "Ordre die Folge einer gerichtlichen Klage, oder das Resultat einer gesetzlichen Berhandlung?"

Der Kommandant schien über diese Polnisch-verwegene Frage nicht wenig betroffen, warf sich aber
desto breiter in die Brust und berief sich kurz und
bündig auf seine frühere Erklärung, daß der Graf
Balerian ..... auf unumschränkte Ordre von Bels
vedere gefänglich eingezogen sei; der Magnat sich
also dorthin zu wenden habe, wenn er sich nach dem
Bergehen des jungen Mannes erkundigen wolle.

Das war Aussisch. — Dieser Aussische Kanzleis Stil wurde erst vier Jahre später in's Polnische überssetzt und zwar mit blutiger "Fraktur" schrift — im strengsten Sinne des Worts, als Extrablatt der allgemeinen Weltschronik. —

Der Pole empfand in diefem Moment den Despo-

tendruck seiner ganzen Nation. In der tiefsten Tiefe seines giftgetränkten Herzens fühlte er der Russischen Arretir = Maschine gegenüber — daß seinem Bolke nur noch ein einziger Weg, ein einziges Mittel übsrig: — — der blutige Weg des Schwertes.

Aber er unterbrückte dies Gefühl und schritt, nach Rücksprache mit dem edleren Deutsche Russen, zu der Erkundigung: Wo der Graf Valerian .... sich in Verhaft befinde? und fügte eine andre hinzu: ob es ihm nicht gestattet werden wurde, den Gefangenen zu sprechen?

Die Beantwortung der ersten Frage umging der Stadt-Rapporteur mit der Andeutung, daß seine höhere Verpflichtung ihm jede Auskunft der Art unterfage, wodurch zugleich die zweite beseitigt worden, über welche er jedoch sein leises Befremden nicht verhehlte, da sie den Mangel an Kenntniß der bestehenden Bedingungen und Verhältnisse verrieth.

Das Russisch Polnische Diktionair, in der Person des Kommandanten und des Magnaten, zeigte hier eine Lücke, auf welche keine Fortsetzung passen wollte. Mit einer Kälte, wie sie etwa zu dieser Jahredzeit in Sibirien zu finden wäre, entwickelten sich die gegenseitigen Ceremonien der Empsehlung und der Entlassung.

D! stunde mir boch jest ein Freund zur Seite! Könnt' ich den Schmerz in Freundes Brust ergießen! Blieb mir denn keine Seele zum Geleite? Bin ich allein auf meinen Gram verwiesen? Erscheint denn mir auf dieser kalten Erde Kein Einz'ger, der mir treu in's Auge blickt, Daß mein zerriß'nes herz getrostet werde, Jest, da Verzweislung mein Vertrau'n erstickt?

In einer Stimmung, die mit physischem Erfrans fen drohte, kehrte der Magnat in sein Palais zus rück und verschloß sich in sein Zimmer.

Was er im Auslande nicht geahnt hatte, belastete ihn hier mit darniederbeugender Empsindung. Er vermochte die heftigen Borwürfe seines Innern nicht zu beschwichtigen, welche es ihm als unverantwortsliche Schuld zeigten, daß er in Balerian's Rückschr nach Polen gewilliget, und daß er selbst ihn an die Russische Gränze geführt habe.

Im dumpfen Dahinbrüten über das unerhörte Rettengewebe, in welches seine ganze Nation eingesschmiedet, (wie er es in aller Schroffheit zur Stunde an sich selbst empfand) ergab er sich zitternd vor

Wuth dem wildempörten Gefühle des Hasses und der Verachtung. — Sein Herz schlug krampshaft, sein Blut kochte und vermischte sich mit seiner Galle.

Lange verharrte er in biesem zerstörenden Zustande und achtete bes leisen Klopfens an seiner Thure nicht, bis endlich die bittende Stimme ber ängstlichen Bogumila ihn bewog, seine Einsamkeit zu unterbrechen.

Die innig beforgte Tochter wurde durch seinen Unblick erschreckt. Dhne erst die Einwilligung abs . zuwarten, ließ sie sofort den Hausarzt rufen.

Bogumila war wohl bedacht, nicht auf irgend eine Weise das Gemüth des Kranken durch Berüherung ber Ursachen dieser Erschütterung noch mehr aufzuregen. Sie vermied sorgfältig jede Frage über den Erfolg der Unterredung mit dem menschlich edelmüthigen General und beschäftigte sich in kindlicher Rastlosigkeit zur Pflege des geliebten Baters.

Der Arzt erschien und fand ben Zustand bedentlich, wie er zugleich auf den ersten Blick erkannte, baß berselbe durch einen heftigen Aerger veranlaßt worden.

Der Hausarzt bes Grafen Wladislaw mar ein Deutscher, oder wenigstens von Deutschen Aeltern in Polen geboren. Die Bahn feiner Entwicklung war

ber Art gewesen, bag in ihm gewissermassen bas Eblere ber beiberseitigen Nationalität hervortrat.

Erstand in großem Ruse und galt für einen der Ersten seines Faches in Warschau — oder mit anderen Worten, er war als ein Mode-Arzt jener Zeit von den ersten Häusern der so vielsach gemischten höheren Stände in Anspruch genommen. Als ein Wann von bedeutendem Vermögen und zugleich von ausgezeichnetem Charakter bekleidete er mehrere Aemster, welche ihm das Vertrauen derer übertragen, die den Vertreter derselben durch Wahl bestimmsten. Seine ganze Stellung trug das Gepräge der Würde, die auch von den Höheren anerkannt wird, da sie auf Dinge beruht, deren Werth unbestritten bleibt.

Unter solchen Umständen war der Medicinalrath ein geachteter Hausfreund der angesehendsten Pol-nischen, Russischen und Deutschen Familien, wie auch bedeutende Franzosen und Italiener sich um sein Wohlwollen bewarben und seine Bisiten gerne mit Gold aufwogen, wenn sie nur zu erlangen waren.

Schon mahrend bes früheren Aufenthalts bes Grafen Wladislam zu Warschau hatte sich ein Vershältniß zwischen ihm und dem bezeichneten Arzte gesbildet, welches burch gegenseitige Hochachtung und

burch festes Bertrauen sich mehr zur Freundschaft neigte, als es dem Einverständniß zu ärztlicher Bezrathung glich. So war Bogumila des Hausfreuns des Liebling geworden, der eine Tochter von ähnlichem Alter besaß, welche ausser Theosen fast die einzige Gespielin des zarten Magnatenkindes gewesen. Ein früher Tod hatte die Kleine hinweggerafft und in wehmüthiger Erinnerung an seine erbleichte Freus de liebte der trauernde Vater nun in der holden Bozumila die traute Gespielin seines eigenen dahinges schwundenen Kindes.

Zu den Großen, deren Häuser der Medicinals rath fast täglich besuchte, gehörte auch der Rufsische General, der den Magnaten aus der reinsten Absicht an den Kommandanten gewiesen.

Der Arzt hatte zur schuldigen Erwiederung einer empfangenen Meldungs Rarte des Grafen zwar seine Gegen = Biste abgestattet, jedoch nur auf Augenblicke mit ihm gesprochen. Er hatte ihn im ganzen Wesen so verändert gefunden, daß er ihr früheres traulicheres Verhältniß gebrochen und aufzgelöst glaubte, woran theils die vorherrschende Stimmung des Polen, theils sein Mißtrauen Schuld gewesen; mit welchem er aus gerechten Gründen die ganze Welt betrachtete.

Als Seelenarzt burfte er nun die verklungene

ng red by Google

Sprache ber Zuversicht wieder hervorrusen. Er überzengte den Kranken gar bald, daß er in ihm den getreuen unwandelbaren Polen zur Seite habe, wenn
ihn Andere auch für einen Deutschen hielten, der sich
um die Polen wenig bekümmere.

Bogumila hegte die Ansicht, daß der Arzt nur dann mit Erfolg wirken'könne, wenn er die wahre Ursache der Krankheit durchschaue. Sie trat in ihrer kindlichen Fürsorge als Vermittlerin auf, die Zunge des bitter verschlossenen Baters zu lösen, dem ends lich nichts anderes übrig blieb, als unumwunden den Grund seiner Leiden zu enthüllen, von der Verhaftsschen Gene des Grafen Valerian \*..... bei Kalisch, bis zum Uebertritt der Galle, welche ihn der ärztlischen Hülfe zusührte.

Der Seelenarzt freute sich innig, eine Gelegensheit gefunden zu haben, seinem ehemaligen Gönner und Vertrauten einen Beweiß der Treue an den Tag legen zu können. Er schwieg aber um so vorssichtiger, da er in Bezug auf den Gefangenen keine Hoffnung erwecken wollte, die, wenn sie unerfüllt bliebe, dem Leidenden nur um so gefährlicher werden könnte.

Nachdem er seine Berordnungen gur Linderung ber physischen Uebel recipirt, verließ er eilig das

Krankenbett unter bem Borwande anderweitiger Rus ren, und begab sich zu bem menschenfreundlichen Deutscho Russen, unter dem Siegel des Bertrauens sich mit ihm über die Borfälle zu besprechen. — Gestohlen habt Ihr ihn, ihn selbst entwendet Und seines Innern Friedens ihn beraubt, Zerstorend seiger Jugend Traum geendet, Zum Hohn ber Gottheit, die sein Herz geglaubt! Das kindliche Vertrau'n habt Ihr geschändet: Und Wahnsinns Gruß umschwebt des Jünglings Haupt, Dem frechen Diebs = Gesindel Preis gegeben — Es raubt ben Mantel ihm — Ihr ihm sein Leben.

Die Poststraße von Kalisch nach Warschau nimmt einen beträchtlichen Umweg über Stampszin, Rych-wal ic. nach Kolo, wo sie sich mit der Straße von Posen vereinigt und in einer gesenkten Linie über Glodawa, Kuttno ic. nach Lowicz geht; von dort wieder auswärts nach Sochaczew und endlich ziemslich gerade über Blonie nach Warschau.

Diese Fahrt von fünf und dreißig Meilen hatte ber Magnat in zwei und zwanzig Stunden zurückges legt und war dennoch viel zu früh nach Warschau ges kommen. Er hätte gerne noch vier Jahre ausbleiben können.

Die Eskorte bes Grafen Balerian \*.... nahm eine andre Richtung, indem fie durch Wälder und Wüsten vorläufig in die Gegend von Warta zog, wo ber Unteroffizier es für gut fand, ben Polnischen Bauer mit seinen Pferden zu entlassen und einen Susben herbeizuschleppen, bem die Zwangszene ber Bershaftung wie ber Berhaftete felbst fremd war. —

Sobald ber Zug den Waldweg eingeschlagen und den Magnaten verlassen hatte, wurde dem Gefanges nen unter Orohung der Anute ein sestes Stillschweisgen aufgelegt und ihm mithin und ausdrücklich unterssagt, seinen Namen zu nennen, den der Führer der Eskorte selbst nicht wußte.

Der getreue Ignaz, der mit gebrochenem Herzen seinen Herrn gesesscht sah, hatte in aller Eile aus stiller Fürsorge den reich mit Sammt besetzten Carbonaro in den Wagen geworfen, da der Transport in die kalte Nacht hineinging und an kein warmes Quartier zu denken war.

In später Nacht wurden die Pferde in Wartagewechselt. Der neugierige Jude plagte sich mit dem Räthsel, wer ober welchen Standes der Gefangene sein möge, der so start und strenge bewacht wurde, daß der Kosack sogar dem anspannenden Stallfnecht mit der Laterne vom Wagen zurücktrieb, damit kein Strahl des Lichts die Züge des Jünglings beleuchte.

Ungeduldig fuhr der Jude auf Szadek zu, aus Neugierde die Pferde immer mehr antreibend, als wolle er durch das schnellere Fahren den Tag um so eher herbeiholen, ber ihm ben Gefangenen zeigen follte.

In Lutomierz traf bie Esforte mit einem stärkern Rosaden=Rommando zusammen, welches von einer ähnlichen Expedition zurücklehrend, hier Rasttag halten wollte.

Iwann, ber Führer Balerian's, trat mit seinem Kameraben in Rapport, einem Häscher vom schwarsen Meere in seiner Unisorm, mit Ringen an ben Fingern, und einem kostbaren Persischen Säbel.") Der Stand des Gefangenen und das Gerücht, daß die unentdeckte Verschwörung über ganz Polen aussgebreitet sei, erhöhte die Bedenklichkeit des Donisschen, der aus Respekt gegen eine Eskorte nach Sisbirien- (die er etwa nicht als Führer, sondern als Gesangener mitmachen würde), um die Sicherheit seines Transports sehr besorgt war.

Kaum hatte ber fahrende Jude bei anbrechender Morgendämmerung den schimmernden Sammt am Carbonaro des Grafen erblickt, als er mit sachkuns diger Berechnung auf das Tuch schloß, und die jüsdische Idee auffaßte, dieses Prachtstück an sich zu bringen. Er hoffte, sich deshalb mit dem gegenwärs

<sup>\*)</sup> Jeber Rosack equipirt sich felbft, baber find ihre Baffen fehr verschieben.

tigen Besitzer bes Mantels — bem Rosaden zu verständlichen, was ihm um so leichter schien, ba er bie Grundsätze bieser Bewassneten kannte.

Die mehrsten Kosacken eines Gränze Kommando treiben in der Regel den größten Schleichhandel und begehen selbst die Defraudation, auf welche sie mit den Gränzjägern täglich ausgeschickt werden. Die psissigsten Schurkereien der Art waren in dortiger Gegend wiederholt zur Sprache gekommen. Jud' und Christ kannte die Gewissenhaftigkeit der Kosakken durch unerhörte Thatsachen.

Bei zunehmendem Tageslicht gewahrte ber Jude, daß das Tuch des kostbaren Mantels — blau sei, und seine berechnende Judenseele fühlte einen tiefen Schmerz. —

Die Uniform bes Kosacken Iwann vom Don war nicht die feinste und seine Waffen verriethen eben nicht große Wohlhabenheit. — Das war eine Bemerkung bes Juden, die eben so sehr an seiner bewegten Seele nagte, als die blaue Farbe bes reizenden Tuches.

Der Herr Unteroffizier — bachte ber Jude — wird ben Mantel nicht hergeben wollen, da er zu eis ner breifachen Uniform hinreicht; er wird ben Preis sehr hoch anschlagen und ich werde ben Mantel nicht bekommen, wenn ich ihn nicht — — ber Gestante, auf ben er jest gerathen, wäre, nach jüdis

need! b. 2

scher Ansicht, ber allernächste gewesen; — allein die sechs Lanzen, die Karabiner und die vierzehn gelades nen Pistolen um ihn her erstickten ihn in seinem Entsstehen. Dossenungeachtet lag die Entsagung dem Juden sehr fern. Er gab die Hossnung nicht auf, den kostbaren Mantel um einen Spottpreis zu erswischen.

Befangen in seiner stren Idee, sich von Zeit zu Zeit ergößend am Anblick des glänzenden Tuches, des schimmernden Sammt und des goldenen Schlosses, war er in Lutomierz angekommen. Sein erster Blick untersuchte den ökonomischen Zustand des Rossacken vom schwarzen Meere, sobald er ihn gewahr wurde.

Das haus eines Glaubensgenossen war zur Aufssischen Hauptwache auf einige Stunden umgeschafsen, der unbekannte Gefangene wurde hereingetrasgen und der Kamerad des Donischen Wächters gab seinen sechszehn Mann geschärfte Ordre, im Fall das Geringste vorfallen sollte.

Der Jude verfolgte nun mit unabgewandtem Blide die überfluffigen, aber feinen Ruden-Aermel

<sup>\*)</sup> Die Rofaden vom fcmarzen Meere untericheiben fich von ben Donifchen burch biefe boppelten Aermel, wels- che ungebraucht am Ruden herabhangen.

des eleganten Kosacken und wagte es muthig, ihn anzureden, als er sich dem Wagennüherte, auf welchem der Mantel noch im Stroh lag.

"Herr Rittmeister! Herr Obrist!" lächelte er, indem er seine Pelzmüße an den zerrissenen Stiefel hingbsenkte. "Herr Obrist! Sie wollen 'n doch verstausen um baar Geld? — Was thun Sie mit rosthen Sammt — mit Sammt! Jach bitt' Sie "Herr Obrist! was thut ein Herr Kosacken » Obrist mit rosthen Sammt?! Muß er sich doch equipiren nach der Form! — Was wollen S'n haben für den Oberstock? — "

Der blaue Ritter vom schwarzen Meere hörte bie Anrede des kauflustigen Juden mit ruhiger Ueberlegung.

Nach Russischen Grundsätzen gehörte der Mantel bem Donischen Kameraden. Aber wer verwehrte es dem Vierärmel, daß er auf Augenblicke von diesen Grundsätzen abweiche, daß er eine,,Ausnahme! masche, und zwar eine handgreisliche, indem er ohne Zögern den Carbonaro aus dem Wagen nahm und ihn stillschweigend umhing?

"He he! Hä hä!" ante der Jude und drückte die Pelzmütze an seinen Leibgurt. "Thun S'n 'n weg! thun S'n 'n weg! Herr Obrist! thun S'n 'n weg den Civil-Mantel, Herr Obrist! Es kann werden ger rapportirt nach Belvebere! und wenn es der Herr Großfürst erfährt, daß Sie hier in Lutomierz sein gegangen in Civil, werden Sie werden degradowansnirt!! — Thun S'n 'n weg den Mantel, Herr Obstist! Jach mein' es güt! jach mein' es güt, auf mein' Seligkeit! S'n können werden degradowansnirt!!"

Nicht ohne Besorgniß, die bezeichnete Gefahr gar wohl kennend, schaute ber Kosack rings umher, ob irgend ein Auge ber geheimen Militär-Polizei ihn bereits beobachtet habe — und riß schnell den Mantel herunter.

Der dienstfertige Jude ergriff ihn und hing ihn nach Schachermanier über die Schulter.

"Sie wollen doch baar Geld?" rief er sehr laut, indem der kahle Kosack vom Don herzutrat und mit Berwunderung den Juden, den Mantel und den Kameraden anschaute.

Der Vierärmel schien ein Junker, ober war wes nigstens Zugs-Wachtmeister, ber Donische war nur gemeiner Unteroffizier und durfte mithin nach Russescher Subordination sich gegen Jenen nichts herausnehmen. Dbendrein hatte ber noble Rosack sich ohne Umstände bereit gefunden, den Gemeinen durch sein weit stärkeres Kommando an diesem Rastorte zu unterstüßen, welches dem Letztern eine große Beruhigung gewährte, wiewohl es ihm nicht an Muth, wohl aber an Mannschaft fehlte, im Fall sich etwas ereignen follte, seine Estorte zu behaupten. — Die Berhaftungen waren um jene Zeit so häusig, daß der Gränz-Offizier ihm nicht mehr als sechs Mann mitgeben konnte, — außer einer ernstlichen Ermahenung: sich zusammen zu nehmen und für den Gesanzgenen zu stehen.

Dem Reiter vom Don brohte die Gefahr, im möglichen Kampfe mit verwegenen Polen sein Russisches Leben — oder seine Freiheit in Aussicher Straft zu verlieren. Die eine Aussicht war so wenig reizenb als die andere.

Der Vierärmet war ein durchtriebener pfiffiger Bursche und listiger als ein Diplomat oder brei Juden.

"Ich höre so eben," raunte er dem kahlen Untersoffizier in's Ohr, "daß die Verschwornen hier in Lustomierz ihre geheimen Zusammenkunfte halten. — Nimm Dich in Acht, Bruder! Las Ding ist hier nicht richtig! —! Weißt Du was! Ich will Dir zu Liebe bis Kazimierz") zurückziehea; — mit meinen Sechszehn will ich Dein chwaches Kommando, das so viel als gar nichts heißt, verstärken, damit Du

This lead by Google

<sup>\*)</sup> Etwa nur eine Biertelftunbe pon Lutomierg.

wenigstens sicher über ben Fluß kommst. Bis Stiers niewice wird Dich ber liebe Gott schon begleiten. Dort steht unfre reitenbe Artillerie und Durkannst Dir einen Trainwagen bis Warschau nehmen. In Kazimierz bist Du mein Gast, und damit unfre Zwei und zwanzig besto besser auspassen, laß ich ihnen Wodse rvichen, soviel nunguristell in

Dieser Vorschlag überzeugte den Donischen, daß er einen braven Kameraden gerroffen. Andrersseits aber ward seine Angst erhöht, in Betreff der Verschwornen, deren Uebersall er, ohne alle Urssache, von ganzem Herzen bestüchtete. Er konnte nichts Klügeres thun, als unbedingt dem Anerbieten folgen. Er kommänbirte seine Leute zum Anfligen und ven Juden Jum Anspanisch; publiegab sich seibst zu dem Gefesseten, bis zum Abmarsch ihn in eigener Persbirzu bewachen.

Masch und entschlossen verhändalte kum ber Vierärmet den Prachemuntel., der unter Brüdern an Kulde; Sammt Seiver Pelzwerk und Gold wohl uber Dreifig Duckkenwerkhivar.

mil Der entzückenduse bott einen Spottpreis, worauf ihm ber Kosak rechtio be mit dem Kantschu erwiederte, bis er im eine ausehilschere Summe wil-

<sup>\*)</sup> Reichlich zehn Weutsche Deilen son Rugimiert. (\*

ligte, die der Wirth in aller Eile herbeischaffte und in Einverständniß mit dem Käufer vorläufig den Mantel ale Pfand behielt.

Einer Leiche ähnlich, mit starrem Blicke, wurde der Jüngling wieder in den Wagen geworfen und fast ganz mit Stroh bedeckt. Sein Gefühl schien die Spannung überktiegen, abgestumpft und erschlafft, jede Regung verloren zu haben. Die krampshaft verschlossenen Lippen waren von Schaum gefeuchtet. Er verbarg sein Antlit in das Stroh, welches um ihn aufgewühlt wurde zu sicherer Umhüllung.

Rosad, der hier als Führer der Doppel = Estorte auftrat, und den Trab des Borspanns begleiteten die "blauen Nitter" im kurzen Galopp, sich dicht an den Wagen haltend, als sei ganz Polen bereits auf gestanden, den Gefesselten zu Befreiung der, nach dem glücklich gestohlnen und verschacherten Mantel zu urtheilen, ein Mann von Bedeutung sein mußte.

Bewahten will ich fie, die Polen = Mute,
Sie foll als Schmuck bes Greifen Locken zieren!
Ich weiß allein, was ich an ihr besige —
Und will als Rache = Mahnung einst sie führen,
Als Zeichen auf ber blut'gen Lanzenspige,
Wenn Schmach und Schande sich in Blut verlieren
Und jubelnd werb' ich bann ben Sternen sagen:
Er ist gerächet nun, ber sie getragen!

Die kurzen Tage der vorrückenden Jahreszeit beforberten die Escorte, die so viel als möglich bei Dunkelheit der Nacht, nach Art des Diebstahls, vollzogen werden mußte.

Der Vierärmel ließ einige Polnische Gulben des gelösten Mantel. Geldes d'rauf gehen und befand sich mit seinem kahlen Kameraden und dem Doppel-Kommando in Kazimierz ungemein wohl.

Gegen Abend erschien ein anderer Jude mit einem leichten Karren von drei langmähnigen Pferden besspannt, reichlich mit Stroh gefüllt. Es wurde aufgebrochen und die beiden blauen Freunde trennten sich. Der Donische vermiste allerdings den schönen Mantel, allein der Bierärmel hatte ihm großes Wohlswollen erwiesen, war nebenbei höheten Ranges —

und der Unteroffizier mußte jum bofen Spiel eine gute Miene machen.

Der zurückbleibende Jude wollte die Verwirrung des eiligen Aufbruches benußen, und sich an den Wasgen schleichen, um einige Worte mit dem "Herrn Arstestanten" zu wechseln, ihn etwa mitleidig bedauerne daß man ihm seinen Mantel entwendet. — Aber Iwann merkte die wahre Absicht des Israeliten, in welchem er eher einen Polen als einen Russen erwarten durfte, und trieb ihn mit dem Kantschu so weit vom Wagen, als seine Knutlust es verlangte.

Der barmherzige Kosack fragte den Grafen vor der Abfahrt, ob er einen Trunk Wasser begehre, und erbot sich sogar ihm ein Glas Branntwein einschensten zu lassen. Der Gefesselte schüttelte mit dem Kopfe und beobachtete redlich das ihm aufgelegte Schweigen, indem er keinen Laut des Dankes exwiederte.

Aus Ueberlegung wurde ihm keine Speise angesboten, nicht einmal trocknes Brot, damit er alle Kraft verlieren solle, um auf einer etwanigen Flucht vor Mattigkeit nicht weit kommen zu können. Die Dämmerung umhülte jede Schmach und die Eskorte zog ab. —

Der Jube fuhr in einem Ruffischen Trabe bis

Glowno rafch durch, wo er einen Glaubens - Genoffen aufweckte, um seine Pferde zu füttern.

Die physische Natur schien in dent Gefessen ihre Rechte behaupten zu wollen. Er lechzte nach irgend einer Erquickung und rief leise dem Bosacken zu sich, sebald der Wagen stille hielt.

but er ihn mit matter Stimme — aber er besann stät, baß man ihn an ber Gränze seine Börse abgetibminen, als erste Bedingung der Verhaftung und bennoch bedurften seine ans äußerste abgespannten Werven eines Meizmittels

du. Der Kosak schwieg, all erwarte er die Anwelfüng, das Berlängte auch richtig bezählen zu können. An Idlidel und Abrechnung konnte hier nicht gedacht Werden und beides wedersprach auch der Eigenthüm-Kichkeit bes Edbatters, hanial an machi angiombo

Die Mühe und Anstrengung, mit der er feine Zunge bewegte, zeugte zu laut für das Bedürfniß. Aber dis Hülfsmitteberfrent, welchester gesunden wähnte, fuhr er rusch footzu

9) 7. "Nehmt meinen Mantel", Bruber! Hie wie er ba

Das Slavische "Brat" - auch im Gespräche mit Rie-

ift. Berkauft ihn! macht mit ihm, was Ihr wollt! nur schafft mir eilig eine Tasse Kassee-

dienstfertige Kosack, "ist längst nicht mehr da. Sch weiß nicht, wo er geblieben. Der versluchte Jude mußihn im andern Wagen zurückbehalten haben." Balerian verbiß seinen Schmerz, den nicht etwa der verlorne Mantel, sondern seine Lagenaufregte, welche ihm in diesem Moment empfindlich ward.

Er schien sich nach andern Mitteln zu besinnen und bewegte seine Hände auf dem Rücken. Auch seine sämmtlichen Ringe hatten ihm die Häscher von den Fingern gezogen, indem steilicht gefesselt: Es waren größtentheils Aleinodien seiner Familie; Geschenke seiner verstorbenen Mutter und seines gesallenen Bruders, seines verschwundenen Baters, und winen Ring trug er von Boguinila's Hand, den sie ihm einst als Knabe verehrte.

Seine Seile bebte und das Blut floß von feiner zerbissenen Lippe herab. Lange lag er regningslosidg. Der Kosack verließ den Magen nicht, da er die Bentemicht aufgeben wollte, welche ihm möglicher Weise noch zu Theil werden konnter

"Komm'her," seufzte, etiblichder Berschmache tende. "Komm- in meinem Hemde — am Halsensteckt ein Knopf — ein Diamant. — Kumm ihn in nimm ihn und bringe mir — bringe mir Raffée — und Baffer — frisches Waffer."

Der Mann vom Don war nicht fingerfaul, und fand auf den ersten Griff den bezeichneten Diamant, steckte ihn getrost zu sich und hieb auf die Juden ein, auf der Stelle recht starten Kaffée herbeizuschaffen, was unter so empfindsamen Zwangsmitteln sofort in's Werk gesett wurde.

Die schwarze Arznei war zubereitet. Der Entsträftete genoß sie zu seiner augenblicklichen Stärkung.
Seine erschlafften Nerven fühlten wieder neues Lesben und sein Geist erwachte wieder — wenn auch zum Anschaun seines Sclaven-Clends.

Der Besiger des Diamants, der dem Gefesselten die Labung reichte, da seine Hände keine Bewegung zum Munde gestatteten, gab ihm den Trost, daß er mur eine ähnliche Erquickung begehren möge; er werde bereit sein; für ihn zu sorgen. Der Graf nahm dieses Anerbieten mit Dank auf und die Fahrt gieng rasch weiter.

Mit Tagesanbruch begegnete der Escorte eine Ordonnanz ber Polnischen Uhlanen Division, welsche in ber Gegend von Lowicz in Garnison stand.

Gin alter Gefreite, im Dienst ergraut, ritt langfam vor feinem Begleiter her und beobachtete fcon von Ferne bie, ihm in ber Seele verhaßten Rosaden. Der Wagen rückte näher und ber alte Lanzier warf einen Blick in das hochaufgehäufte Stroh, aus welchem ein paar fein gearbeitete Stiefeln mit kleinen goldenen Sporen hervorragten. Aus dies seichen und nach den Gesetzen der "Form" ließ sich mit Bestimmtheit schließen, daß nicht etwa ein kranker Kosack transportirt werde, zu dessen Deckung auch eben keine sechs Mann nöthig sein würden.

"Halt! Ihr verliert etwas!" rief der Pole dem Unterofficier zu, indem er rasch vom Sattel sprang und eine weiße Polnische National-Mütze mit rosthen Streifen, wie sie unter Gefahr der Verhafstung zuweilen von Patrioten getragen wurde, vom Wege aufhob.

Der Kosack hatte dieses Attribut der Nationalistät dem Gefangenen aus Vorsicht vom Kopfe genomsmen, und es tief in die Spreu geschoben, aus welscher es nach und nach herausgefallen war.

Hocherglüht und mit klopfendem Herzen betrachtete der Polnische Lanzier diese Reliquie der zerstörten,
zertretenen Freiheit; — und wenn es auch nur eine werthlose Müße, sie gehörte einem edlen Polen, gefesselt, im Stroh verborgen, von Donischen Rosacken umringt. Das war mehr als Lanzenstich in des alten Kriegers Brust, der sich in den Sattel schwang und auf den Wagen zulenkte. "Zurud!" — erscholl es aus Russtschem Munde ihm entgegen.

"Burud! — Respect gegen Russische Escorte! Gieb' her bie Mute."

"Erlaubt mir, daß ich sie meinem Landsmann', selbst aufsetze und ihm guten Worgen sage!" rief der Pole von seinem Roß herab, sich mehr und mehr dem Wagen nähernd.

"Zurud, fag' ich!" bonnerte ber Rofack und ber "gemeine Pole" mußte die Treffen am Kragen bes Gebietenden respektiren, welche den Unteroffizier bezeichneten. —

"D Baterland! Baterland!" betete der alte Canzier, an dessen Brust Kreuze und Medaillen neben den Ehrenzeichen seiner Dienstjahre prangten und im Herzen die Erinnerung an Saragossa und Smolenst. Er versuchte es noch einmal, sich dem Wagen zu nähern, das Antlit des Gefesselten zu schauen.

"Burud, in brei Tausend Teufelsnamen!!!" wüthete nun der Reiter vom Don. Zurud auf der Stelle!! ober ich führe Dich mit sammt Deinem Kerl als Arrestant nach Warschau!"

"Marsch — Marsch!" kommandirte er, sich zur Estorte wendend und vergaß in Rufsischem Zorn die Polnische National - Müße, die der alte Lanzier als

heilige Reliquie zusammendrückte und sie rasch in seine Schapte steckte:

"Marsch — Marsch!" fommandirte auch er seinem Ordonnanz-Soldaten, der nicht ohne Theile nahme und Empfindung diese Szene angeschen und mit erbittertem Polenherzen freudiger dem Kommando zum Anrennen auf die Kosacken gefolgt wäre, wenn es der Gefreite für zweckmäßig erachtet hätte, den Kampf gegen die "blauen Ritter" zu wagen, zur Nettung und Befreiung des unbekannten — goldbesspornten Polen.

Aber der Galopp trennte vorläufig die beiden uns versöhnlich feindlichen Partheien und Casar, der alte Lanzier mit den Areuzen und den Denkmünzen und mit der Erinnerung im Herzen an Saragossa und Smolensk, verbiß seinen Jorn und seinen Polensschmerz, von ganzer Seele stolz auf den Besit einer Reliquie, deren Werth in seiner eigenen Vaterlandssliebe begründet lag. Schweigend und nachdenkend über die Tage der Zukunst — da er, vor Alter grau, seinem Abschiede entgegensah, ritt er nach eingehalstenem Galopp langsam seinem Kameraden voraus.

"Wird einst eine Zeit kommen," fragte sich ber alte Lanzier, "eine Zeit, in ber ich mein weißes Haar mit dieser Polenmuße werde bededen durfen ? — Gott weiß es!" seufzte er aus tiefer Bruft und holte

aus in furgem Trabe, gleichsam im Ritt ben Sang feiner Gebanten und Empfindungen begleitenb.

Wir werden die Polnische National = Müte wies ber erbliden — wenn auch erst im spätern Laufe unses rer Geschichte. Ein Sklave nun — im Kittel und geschoren, In Ketten und behandelt als ein Hund. Da ward der Rache wilder Schwur geboren — Durch Worte nicht und nicht durch Mienen kund. Wein elend' Bolk! du bist noch nicht verloven! Ich benke dein und benke bieser Stund' So kang ich led' und binz und hoff' noch immer, Dereinst zu seh'n der Ketten = Zwingburg Trümmer!

Die Berührung mit dem Polnischen "Gemeinen" bot dem Rosacken vom Don-einen hinlänglichen Beweis, daß der gefährliche Wahnsinn überall vorhanden sei, den er Nationalgeist genannt haben würde, wenn er se etwas von solcheinem Dinge gehört, oder irgend einen Begriff davon gehabt hätte.

Swann aber war — ein Dontscher Kosack, ber seine brei: Jahre im Dienst bes Kaisers abritt und aus angeborner Neigung zur Handhabung bes Kantschu, so recht pro patria drauf loshieb, wo nur irsgend Raum zum Ausholen vorhanden war. Dieses Instrument — bie Nageika, war sein Beruf und sein Leben; und da er keine andere Bestimmung kannte, als das Spiel der Nageika, hielt er die Menschen für verrückt, die sich mit irgend Etwas herumschlepps

ten, mas er "eine Idee" genannt haben murbe, wenn er, um mit bem Deutschen humoristen zu reben, "eine Idee von einer Idee" gehabt hatte.

Das war aber bei bem Donischen Rosaden burchs aus nicht ber Kall. Er hatte von einer Ibee weber eine Idee, noch eine Borftellung ober einen Begriff, und war mithin ein getrener Unterthan Seiner Majestät bes Raifers aller Reuffen. Als Birtuofe feis nes Inftrumente wurde er zuverläffig langft ben Blabimir = oder Sct. Annen Drben betommen haben, wenn nur irgend "ein Better am Sofe" fich feiner angenommen. : Schon am Don hatte er erfahren; bie Polen feien Duradi und Cobacti (Marren und Sunde). bie nur noch aus "Gottes Gnaden" eriftirten und eigentlich langst hatten ausgenottet werden muffen Es war ihm langft befannt, bag ben Ruffen bie Wörter Polat und Leibat (Pole und Lumy), von gleicher Bebeutung, wenigstens auf Ruffifch nie ans bers als gleichbedeutend gebraucht murben.

Diese beiben Hauptsatze bildeten eigentlich ben Generalbaß seiner Rageika. Alle Bariationen, die er durch sein Lieblingeinstrument ausführte, gingen taktsest aus bem Russischen Contrapunkt hervor.

Diefer Aufsischen Birtuosität widerstrebte aber zuweilen ein Gefühl im herzen bes Rosacken, welches mit ber bereits früher angedeuteten menschlichen Stimme in Berbindung ftand, ihn in schwachen Stunden zum Mitleid, jur Barmherzigkeit ober weel nigstens zur Theilnahme zu verleiten brohte — wore über er sich bann auf Ruffisch sehr ärgerte.

Jede Reging ber Art konnte, strenge genommen, als Pflichts Berlehung betrachtet werden und wennt sie sich jemals ausgesprochen, suchte er sein Bergehens durch sogenannten "Diensteister" wieder gut zu mas chen, in welchem die Russen noch zu unsver Zeit wehren lose Weiber und Kinder und Priester am Alkaremores den ?); — — Alles pro patria.

Auch während diefer Estorte hatte er zuweilen eine schwache Stunde gehabt. Das menschliche Gezichl hatte sich mächtigdin ihm geregt. Ein einziger Gebanke aber, ein einziger Bort, als z. B. Poles (ober Lump) — war hinlänglicht gewesem; ihm wiese ber "zur Bernunft zu bringen." Im höchsten Beswußtsein seines Diensteiserstängerte ihn nichtsmehr als daß der gesessleite "Polackisteinet Bezanlassung gäbe: — ihm ein Russisches Bational Allegro mit der Rageikarlausguspielen iber Ausgestanlausguspielen iber Indere Allegro mit

Se meiter die Estorte gegen Stierniewice vorrudte, besto ruhiger wurde ihr Führer, bem ber "gemeinest Langier allerlei Besorgnisse in ben Kopf gesagt hatte.

<sup>\*)</sup> Mls 3. B. im Polentriege im Commer 1830. ...

In Stierniewice standen, wie den erwähnt, Ruffische Kanonen (reitende Artillerie). Er durfte daher ganz getrost am hellen Bormittage in die Gafesen fahren.

ließ er auf einen Augenblick anhalten und stieg vom hohen Sattel herunker.

Im Tone der Menschenliebe erkundigte er sich am Wagen, wie der Gefesselte sich befinde — und bes daneute ihn von ganzem Herzen, daß er ihn nicht losbinden, oder überhaupt in bequemere Lage brinsgen können Er inntersuchte die Hansstricke an den Füssen mich muchte die Bemerkung, daß die kleinen, engen Stiefel wahrscheinlich seither den Schmerz ershäht hätten und es besser sein sie ganz auszuziehen, welches eine große Linderung verursachen würde.

Der Gefangene, in seine frühere Regungslossesteit versunten, gab seine Einwilligung durch ein gleichgültiges Kopfnicken. Iwann rief einen Delsfershelser, das Wert der Milde zu verrichten. Die Füsse wurden wieder recht fest zusammengebunden, aber eben so sest band auch Iwann die beiden Korsbuanstiefel aneinander, und hing sie unter seine Decke über den Sattelknopf — die goldenen Sporen nicht zu verlieren, um die es ihm nur allein zu thun ges wesen.

Die Rufssche Behörde in Stierniewice empfing den Arrestanten auf Russisch in allem Diensteifer und beeilte sich die Estorte nach Warschau zu beschleunigen, um sich dadurch auf Belvedere bestens zu empfehlen.

Zu diesem Zwecke wurde dem Grafen Valerian kurzer Prozeß gemacht, dessen Ankunft in Warschau durchaus als eine alltägliche Erscheinung eingeleitet werden mußte.

Er wurde von dem Judenkarren in ein scharf bewachtes Zimmer gebracht, wo schon ein Artillerist mit Kamm und Scheere bereit stand.

"Was foll hier geschehen?" fragte der Jungling, indem er die Wache um ihn her fragend ansah.

"Po Soldatsfi!" (Auf Soldatisch!) lächelte ihm der Russische Friseur-Kanonier entgegen, indem er mit Kamm und Scheere klimperte, auf die schösnen Stirnlocken des Polen blickte und auf den hölzersnen Stuhl zeigte, der bereits in Ordnung gestellt war.

"Auf Soldatisch? Wie so?" fragte der Gefesselte mit Erstaunen und wollte unwillführlich seine Arme bewegen; allein der Schmerz an seinen wunsden Händen mahnte ihn plötzlich an die Hansstricke. Er verbiß seine Empfindung und folgte den Angreisfenden, die ihn auf den Sessel schoben."

"Werbe ich etwa hier bleiben?" fragte er nach furzem Nachsinnen, indem er durchaus nicht begreis fen konnte, was diese Haarschur bedeuten solle?

Der genbte Kronsfriseur begann mit herzenslust feine Arbeit und machte nebenbei die Bemerkung:

"Schones haar! fehr schones haar! eine Sungfer tann es nicht schoner tragen!"

Der Gefangene wiederholte seine Frage und eint Unterofficier im Hintergrunde antwortete: er werde fogleich weiter befördert werden, sobald er auf Sols datisch zugerichtet sein

Gin Offizier trat ins Zimmer, ben offnen Rapport bes Rosaden von ber Granze in ber hand, und fragte mit hönischem Lächeln:

"Sind Sie ber Polack, ber bei Kalisch bem Koms mando entwischen wollte, ber sich aus ben Fesseln gerissen und die Flucht ergriffen?"

Die Erbitterung bes Polen erstickte jedes Wort der Widerlegung und Vertheibigung. Der Ruffe fuhr noch höhnischer fort:

"Warte nur, Polack! wir werden Dir schon Fesseln anlegen, die Du nicht sobald zerreissen sollt! — Bringt Ketten her!" rief er den Umstehenden zu. "Wo ist der Kittel? Ist der Kittel noch nicht da? Rührt Euch, Ihr Hunde! schafft her, was ich Euch befohlen."

"Rur zugeschnitten! mur herunter mit ber Perude!" — bonnerte er weiter, zu dem Friseur gewandt, indem er der Schur zuschaute. "Nur noch türzer! nach der Form! über'n Kamm, wie sich's gehärt."

Der scheerende Soldat gehorchte ängstlich bem Rommando des Gebietenden und fuhr noch einmal, gleichsam zur Korrettur der Eilarbeit, mit Kamm und Scheere am Kopf herum, so daß tein Haar steshen blieb, welches länger als die Breite eines Messerrückens, wie solches in der ganzen Russischen Ursmee gesetzliche Form.

Ein Soldatenkittel vom gröbsten Commistuche wurde gebracht und ein bienstelfriger Kanonier klirrte Lustig mit den beorderten Ketten.

"Ausgezogen!" brummte ber Offizier, während er, auf seinen Säbel gestütt, die langen Finger der Rechten in den Brustlat der Unisorm steckte, ohne ein Knopfloch zu öffnen."). "Ausgezogen! den Rock herunter —! und die Weste."

Die Helfershelfer riffen bem Jünglinge bie Stride

<sup>\*)</sup> Das Deffnen eines einzigen Knopflochs, zumal im Dienst, war gefehwibrig und burfte mithin nicht statt finden.

von ben Handinocheln, ohne Rücksicht auf bie schmerzhafte Beschäbigung.

Mit verbissener Lippe ließ er an sich ausüben, was die höhere Willführ verlangte. Es durchzuckte ihn, die entfesselten Arme wüthend zu gebrauchen. — Allein seine verbundenen hände und die Stricke an den Küßen, sowie die umstehende starte Wache, ges gen welche er sich nur vergebens aufgelehnt haben würde, beschwichtigten sein emportes Gefühl.

In wenig Augenblicken stand er "auf ein Haar" jedem gemeinen Aussticken Retruten ähnlich, mit Schellen an Hand und Fuß. Der Offizier donnerte sein giftiges:

"Paschoul," indem er mit ausgestrecktem Arm auf die Thur zeigte.

Gin vierspänniger Trainwagen stand angeschirrt. Der Graf Balerian wurde hineingeworfen.

"Wo ist der Furasta?" fragte der Officier, den bekannten Nationalfluch hinzusügend, als er bemerkte, daß der Arrestant noch ohne Kopfbedeckung sei.

Die Soldaten hatten in ängstlicher Verwirrung, welche die gefährliche Stimmung des Drohenden veranlaßte, das "Hauptstück" vergessen und der nächste Artisserist drückte eiligst seine durchschwiste alte Müße auf den geschornen Ropf des Polen, während ein An-

berer eine beffere Furasta aus bem Magazin holte, jum Erfat für ben Dienstfertigen.

"Marsch," sprach ber Officier du jour, ohne Ausruf und fast ohne alle Betonung, als sey er des Aergers bei dem Anblick des Polen überdrüssig. Er reichte dem Kosacken die unterschriebenen Papiere und mahnte ihn zur Eile.

Entzückt über diese Aufnahme und Abfertigung seines Arrestanten, schwang Iwann sich auf den Satztel und kommandirte ein freudig sautes: "MarschsMarsch!" worauf Wagen und Reiter in gestrecktem Galopp die Russische Garnison Stierniewice verlies Ben und auf der Straße nach Warschau dahinslogen.

Gefeffelt warb' er, weil sein Geift sich regte Und weil sein volles herz ber Tugend schlug; Weil er sich frei als freier Mensch bewegte, Weil er Gefühl sur's heil'ge mit sich trug. Weil er sein Bolk liebt, bas in Banden schmachtet. Und weil er trauert um sein Vaterland — D'rum liegt er ba, von Kerkergraun umnachtet Und trägt die Kettenlast an Fuß und hand! —

Der Mebicinalrath eröffnete dem Menschenfreunde in Russischer Generals Uniform, in welchem Zusstande er den Magnaten gefunden und wie der Komsmandant insbesondere seinen Nationalhaß habe blifsten lassen, wodurch dem Unglücklichen das letzte Mitstel sehlgeschlagen, zur Erlösung des Gefangenen irs gend einen Schritt zu wagen.

Der General schien seither über die Sache nachs gedacht zu haben und äusserte seine mahre Theilnahs me an dem Jünglinge wie an dem Unglücklichen, den Rummer und Batersorge um seinetwillen danieders beugte.

"Das Allerschlimmfte," bemerkte er im vertrauten Gespräche — "ist hier der Familienname, sowohl bes Einen wie bes Andern. Es ift gefährlich, blos

biefe Namen zu nennen. - Gie tennen fo gut als ich Die obwaltenden Berhaltniffe, und wenn ich auch glauben barf, bag ber junge Mann ganz unschulbig und blos um feines Ramens willen verhaftet morben, so darf ich bessenungeachtet boch nicht ale Fürfprecher geradezu für ihn auftreten, ohne mir felbft Die größten Unannehmlichkeiten guzugiehen. - Seboch ich will morgen früh beim Lever zu Belvebere mit bem Rommandanten in aller Borficht fprechen, und wenigstens aus feiner Miene zu erfahren fuchen. ob irgend eine hoffnung ba ift, ben jungen Grafen auf freien guß zu bringen. Ich wiederhole hier, bag fein andrer Weg übrig bleibt, als ihn gum Gintritt in Ruffifche Dienfte vorzuschlagen - vorausgefest, daß er nicht als Sochverrather angeflagt, ober gar als Berbrecher ber Urt überwiefen worden." -

Der Urzt bankte bem Theilnehmenben im Nasmen ber Polnischen Familie auf's verbindlichste und legte ihm zugleich bas Schickfal bes Grafen Bales rian ".... mit innigen Worten noch mehr an's Herz.

Der General wiederholte sein Bersprechen, in biefer Angelegenheit zu thun, was seine Stellung ihm gestatte.

Der thätige Bermittler eilte zu einem ber begunfligten Abjutanten bes Gewaltigen, um auch ihm bie Sadje von ber beffern Seite vorzutragen, bie Rettung bes Jünglings auf alle Weise zu betreiben.

Der Abjutant hatte zufällig durch den Klassen-General, dessen Salon der Magnat besucht, eine nicht unvortheilhafte Ansicht von dem heimgekehrten Polen gewonnen, der die vielvermögende Dame durch-seinen Weltton so sehr für sich eingenommen, daß sie ihrem Gemahl gebeten, die Stimmung auf Belvedere wo möglich zu seinen Gunsten zu lenken; damit sie keinen Anstand nehmen dürse, — ihn ferener unter ihren Hausfreunden zu sehen.

Dieser Beweggrund betraf an und für sich nicht fo sehr bas Loos bes Magnaten, als vielmehr bas Interesse ber eiteln Dame, die sich durch die Unnäsherung besselben aufs höchste geschmeichelt fühlte.

Der Klassen-General setze hier allen Nationals haß bei Seite, da es das gesellige Verhältniß zu eisnem berühmten Polen galt, dessen Besuche nur dazu dienen konnten, seinen Russischen Salon auszuzeichenen; insofern er voraussetzen durfte, daß mancher Große ihn aus Neugierde beehren würde, in der Hossinung, den interessanten Gefährten Kosciusko's in seiner Gesellschaft zu finden.

Im reinsten Eifer und ohne irgend eine Nebens Absicht fuhr ber Medicinalrath von einem Ruffen zum Andern. Er berührte so gewandt und zart, als

Danies by Google

feine Umsicht es verlangte, die Ankunft des Grafen Wladislaw, wobei er aufmertsam und durchschauend die Mienen der Herren bevbachtete, aus denen er hinlänglich schließen konnte, ob es rathsam oder übersflüssig, nächstens ein Wort zu Gunsten des Grafen Balerian .... fallen zuslassen.

Als die sämmtlichen Generale am nächsten Morsgen sich auf der Hausflur von Belvedere versammelsten und and natürlicher Abneigung gegen Sibirien oder Zamosc theils diensteifrig durcheinander rannsten, theils leise untereinander über die gleichgültigssten Dinge sprachen, meistens aber in ehrsurchtsvolstem Stillschweigen sich nur durch nichts sagende Blicke unterhielten, näherte sich der Deutsch Ansse dem Generals Kerkermeister der Königsstadt Warschau und wagte es ohne Umstände den Namen des Grafen Basterian .... kaum hörbar zu nennen, als habe er vernommen, daß dieser leichtsinnige, ein wenig lies derliche junge Mann in sichere Verwahrung ges bracht sei.

Der Kommandant beja'te diese fragende Bemers fung und erkundigte sich zugleich, ob er diesen Bursschen kenne, und was wohl von ihm zu halten?

"Jenun," erwiederte ber Ueberlegende, "ich habe ihn gekannt als Spielgenoffen meines Reffen.

Es ist ein geborner Solbat, ber feine Wildheit ables gen wird, sobald er erste in Uniform steckt."

Der Stadt & Kommandant schwieg und schien über diese Ibee nachzudenken.

"Wird er hierher geführt — wird er vorgestellt werden — etwa als Autommling?". fragte der General beiläufig weiter.

"Schwerlich," antwortete Jener. "Mit ihm zugleich sind weit wichtigere Urrestanten eingebracht worden, über welche zuerst entschieden ward, so daß er noch gar nicht zur Sprache gekommen."

Der Protektor des Gefangenen kannte den Lauf der Dinge zu genau, als daß er noch überflüssige Fragen hätte hinzufügen sollen. Wer in ähnlichem Falle bei'm ersten Rapport übersehen war, blieb vors läufig im Kerker und wurde nicht selten ganz vergessen, wenn nicht ein Zufall seine Existenz in Erinnezung brachte.

Das Schickal eines einzelnen Menschen war in jeder Beziehung ein so gleichgültiger, geringfügiger Gegenstand, daß es nimmer in Betracht kam, wenn nicht ein hoher Militärrang die Aufmerksamkeit erzegte. Um allerwenigsten wurde eines Verhafteten erwähnt, er mochte sein, wer er wolle. Als geächtet war er schon von der menschlichen (d. h. Russelfschen) Gesellschaft ausgeschlossen. Niemand wagte

Divinced by Goog

es, vor dem Gewaltigen den Namen eines Solchen auszusprechen, die Gefahr scheuend — selbst als gegiächtet verhaftet zu werden ").

Der Obrist, Baron von Saß, Chef der geheis men Militärs Polizei und der Spionage für's Undstand, kam schwerfälligen Ganges die Treppe herab, nachdem er dem Lieblings General des Größen seis nen Bericht abgestattet. Der Kommandant redete ihn an, als er vorübergehen wöllte, und zog ihn bei Seite, indem er ihn leise fragte:

"Was ist denn mit dem jungen "...., den Sie mir da zugeschickt haben? Soll er nach Zamosc ober wird er hier bleiben? Ift es ein Carbonaro?"

Baron von Saß. "Ein ganz charmauter junger Wann ist es! an dem weiter gar nichts auszusethen, als daß er ein Pole und im Auslande unter Polen erzogen ist! Es ist sonst ein recht gutmüthiger, braver Junge, der nur zuweilen, wie hamlet — "höse Kräume" hat und in der streu Idee lebt, daß die Polen wie die Juden ein auserwähltes Volt Gottes

<sup>\*)</sup> Diefe Erlauterung geschieht nicht etwa in bilblicher Mebensart, sonbern beruht, wie Alles lebrige, auf ber bamals herrschenden, unumschrantten Willführ.

find. Sonst ist gar nichts, durchaus nichts an ihm auszusehen. Im Gegentheil, er ist leider viel zu so. libe — und ein platonischer Schwärmer erster Art! Er soll übrigens bildschön herangewachsen sein — ich denke, wir steden ihn in die Garde. Da ist er am besten aufgehoben. Wo sitt er?"

Der General Kerkermeister raunte ihm die Antswort inist Ohr und Saffinickte seinen Beifall:

länger er sitt, besto mohler wird es ihm nur siten. Je länger er sitt, besto mohler wird es ihm nachher in der Kaserne sein. Er ist ja noch jung und kann gerne ein Jahr dran wenden — sich zu besinnen. Bei Gelegenheit will ich ihn 'nmal auf's Tapet bringen. Sein Eintritt wird keine Schwierigkeit sinden."

Die Geremonien, welche ber Erscheinung bes Gewaltigen in der Regel vorangingen, unterbrachen das Gespräch der Schicksals Sötter, in welchem das Gespräch der Schicksals Sötter, in welchem din Menschenloos wie Steinpflaster behandelt wurde. Unterachtet der Wahrscheinlichkeit, die über Lasteilun's Zukunft aufgegangen, schwebte sie dennoch in der größten Ungewißheit, da sie einzig und allein bon der Laune des Entscheidenden abhing. Es war immer möglich, daß dem Gewaltherrn ganz zufällig eine Liste mit dem Namen des verhaßten Polen zu böser Stunde in die Augen siel, — daß die Erinnerung an seinen Vater, durch ferne Veranlassung erweckt,

ben Jüngling berühren würbe, bevor die vorbereis tende Einleitung zu bessen Rettung getroffen worden. In solchem Falle ber plöglichen Erinnerung bei übler Laune würde Valerian verloren sein.

Ein einziger Moment follte über Leben und moralischen Tod entscheiden. Dieser Moment war so wenig zu beschleunigen, als zu vermeiden, wenn die Willführ den Stab brechen wollte.

Der Deutsch-Russe hatte das Gespräch des Kommandanten mit dem Chef der Geheimen Polizei bemerkt und wußte einige Tage nachher ganz von Unsgefähr des Ankömmlings zu erwähnen, als er sich mit Ienem auf Belvedere unterhielt. Zu seiner Beruhigung ersuhr er die Schuldlosigkeit des Jünglings, dessen Berhaftung als Sohn des Geächteten — oder auch in Folge irgend einer unbedachtsamen Aeusserung, vielleicht durch einen besonderen Vorfall im Auslande, so sehr in aller Ordnung war, daß es Niemanden einstel, sein Befremden darüber zu äussern; was auch, (wie bereits hinlänglich erörtert,) durchaus nicht rathsam.

Der Magnat wurde nach einigen Tagen burch ben Medicinalrath von dem Stand der Dinge ausführlich unterrichtet. Bogumila wußte keine Worte zu finden, dem Vater ihrer verstorbenen Gespielin den Dank ihres Herzens darzubringen, für die rastlose Thätigkeit, durch welche er die Auskunft über Balerian's Unschuld erlangt hatte.

Es war an und für sich unmöglich zu erfahren, in welchem Kerker der Unglückliche verborgen, so wie es auch höchst zweckwidrig gewesen wäre, sich demselben zu nähern, wenn er wirklich entdeckt worden. —

War' ich ein Mohr, leibeigen — ein Zigeuner; Ich wurde bennoch vor Dir nieberknie'n! Anbeten wurb' ich bennoch, wurde reiner Bor Deinem Bilb, dem Erbenftaub entfliehn. Was mich durchgluht, — zu Dir hinreißt, ahnt Keiner. Und ift auch meines Herzens Hoffnung kuhn; Ich nähre sie. Ich kann in Wonn' und Leiben Won meiner Liebe nicht — von Dir nicht scheien.

Baruch Abonis erschien täglich im Palais des Magnaten zum Unterricht der Gräfin Bogumila, deren zunehmende Schwermuth den Eindruck nur um so mehr erhöhte, von welchem sich der gefühlvolle junge Sude bei ihrem ersten Anblick ergriffen sah.

Dieser junge Jude hatte, als Eigenthümlichkeit seines Bolkes, eine sugenannte Einbildung von sich selbst, die alle Gränzen überschritt. Sie sprach sich bei jeder Gelegenheit in Selbstschäung seiner Las lente und seiner Kenntnisse, seiner Erfahrung und Bildung und namentlich seiner körperlichen Schönsheit, so unumwunden als Eitelkeit und Arroganz aus, daß er überall, wo man ihn kannte, zum Sprichworte geworden, was er selbst aber vor lauster Einbildung durchaus nicht bemerkte. Seine zus

versichtliche Schönheit ward bereits oben als stehende Form seiner ganzen Nation bezeichnet. Seine Gessichtestäuge trugen jene Eigenschaften der Arroganz und des Dünkels so auffallend zur Schau, daß sie den Ausdruck beherrschten und alles Uebrige, was etwa in seinem Charakter verborgen lag, als nicht vorhanden zurückbrängten.

In seiner Birtuosität hielt er sich für bedeutend größer als Hummel und Moscheles, von denen er mit krittischer Geringschähung sprach und dem Letteren nur etwa in Einzelnen Gerechtigkeit wiedersahe ren ließ — aus Anhänglichkeit an seine Nation, die ihre Männer hervorzuheben weiß. Er machte Berse und sprach von Göthe, Schiller, Byron, Mickiewicz und ähnlichen Dichtern, als hätten sie bei ihm ein Kollegium über Prosodie gehört. Er liesteine Gelegenheit vorübergehen, durch ein Gedicht zu beweisen, daß er den Musen huldige, indem er es entweder bei Familiensesten zum Vorschein brachte, oder unter Bekannten declamirte, die ihn nach und nach in der Einbildung bestärften, daß er der größte Improvisator sey, den Europa bis dahin geboren.

Als absolvirter Gymnasiast wußte er sich die Miene zu geben, als habe er die Gelehrsamkeit als Monopol eingenommen und sprach über Philosophie und sämmtliche Facultätszweige, als habe er die Pros

fessur der Allwissenheit ausgeschlagen. Er wußte, daß Schelling eristirte und hatte einen dicken Band von Hegel im Buchladen gesehen, wußte Moses Mendelsohn auswendig, den er besonders hochsschäfte — und sprach über Kant's Kritik der reinen Bernunft, als habe er das erste Exemplar als Buchsbinder-Lehrling brochirt.

Im Gebiete des Magnetismus war er zu Hause, sobald er merkte, daß es Mode geworden, darüber zu sprechen. Als Botaniker hatte er neue Entdektungen gemacht, nachdem er bei Gelegenheit von einem weitläuftigen Anverwandten in der Franzisskaner-Gasse \*) ein Herbarium vivum gegen ein altes Parapluie eingetauscht und in der Astronomie waren Hersel und Bode, nach seiner Ansicht, zwar bedeutende Männer, deren Resultate aber immer noch einem Genie großen Spielraum übrig ließen.

Er malte Lichtschirme in Aquarell und verschenkte sie an Geburts = und Namenstagen — ohne zu gesstehen, daß er sie auch auf besonderes Verlangen um baares Geld liefere. Aus einem alten Künstler= Lexicon wußte er Geburtsjahr und Todestag der

<sup>\*)</sup> Die Franzistaner : Gaffe in Warfchau ift bie Saupt : ftraffe ber Juben , reich an Rauflaben und Erobelbu : ben aller Art.

vorzüglichsten Meister mit Bestimmtheit anzugeben und sprach über Kunst, trot einem Deutschen Prosess sor der Aesthetik. Sein Hauptsach blieb aber bei allem dem die Musst als Composition. Er gab deutslich zu verstehen, das Mozart, Beethoven, Wesber und Rossini (der nächst Mayer Beer sein Liebsling war) auch ihren Nachfolger sinden würden, dessen Name nicht minder über Europas Orchester herrschen werde.

Das möge hinlänglich sein, den jungen Juden Baruch Adonis zu bezeichnen, der die Ruhe seiner Seele, den Frieden seines Herzens verloren hatte, seit er die Gräfin Bogumila zum erstenmale erblickte und mit jeder Musikstunde, die ihm an ihrer Seite dahinschwand, mehr und mehr in Zuneigung zu ihr und in Anbetung ihrer strahlenden Schönheit entsstammte.

Bogumila erschien ihm als eine heilige Cäcilie, aus höheren Sphären herabgestiegen, einen hoffs nungsvollen Kunstjünger emporzutragen in das Reich der Töne, auf den Schwingen überirdischer Beseilsgung. Bon ihrem Anblick durchbebt, vergaß er Alles um sich her — mithin auch ihren Stand und die Berhältnisse ihrer Geburt; denn sie schien ihm gar nicht geboren, sondern war ihm ein Engel, ein höheres Wesen, eine Göttin, die dem Sterblichen,

ber ihr nahte, nur zwei Wege übrig ließ, die Wege zur Glückfeligkeit und zum Wahnstun.

Er sahe sie im Gewande der tiefsten Schwersmuth, ihr Innres vom Schleier des düstern Grams umhült. Diese geheimnisvolle Trauer fesselte um so mehr seine mitempsindende Seele, die so lange unter Christinnen, Jüdinnen und Russinnen ein verwandtes Wesen gesucht und — nirgends den wunderbaren Anklang des Gemüthes, das Echo der Sehnsucht, die Harmonien der Sphären gesunden, wovon er gelesen in Jean Paul und in der Dresdener Abendzeitung, und wie es die Ahnung ihm versverheißen durch Schiller, Schaecspear und Michael Beer.

Wer wird sich im Geringsten verwundern, wenn Baruch Adonis den Gedanken faßte, den Kummer und Gram, die Trauer und Schwermuth des holden Magnatenkindes tröstend zu lindern, da er in der festen Ueberzeugung lebte, daß unter Tausenden nur Er allein im Stande sei, der Tiefgebeugten Trost und Beruhigung zu bieten?

Die eble Polin konnte nur ihren Frieden in einem Herzen wiedersinden, das sie ganz aufzusassen, in seiner Tiefe sie ganz zu verstehen vermochte. Sie stand allein und abgeschieden, ohne Freund und Verstrauten, ohne Stüte im Sturm ihrer Empfindung.

Das Alles erkannte Baruch Adonis und seine Selbstenntniß sagte ihm mit lauter Stimme, daß Er auf dunkeln Wegen der Fügung an ihre Seite geführt worden — (im strengsten Sinne des Worts, jum Instrument,) ihr darzubringen, wornach sie sich sehne, ihre Seelen Aktorde in sich aufzunehmen zur ewigen Harmonie.

Möge es Manchem befremden, daß der junge Jude Baruch Abonis einer solchen Kühnheit des Hofsfens fähig war. Der Seelenkundige wird die Richstung des Gefühls um so eher natürlich sinden, wenn wir erwägen, daß der Liebende in der Ausbildung seiner Kunst, in der Tiefe seines Wissens, wie in Allem, was sein Wesen umschloß, sich größer und höher dünkte, als ein Polnischer Magnat, dessen Herablassung er ohne Bedenken mit der Freundschaft seines Gleichen verwechselte.

Bur Rechtfertigung unfrer Darstellung aber mußsen wir die Frage auswerfen: ob nicht das Gefühl
bes jungen Juden, über dessen Umfang wir nicht
voreilig absprechend entscheiden wollen — ob nicht
etwa sein Inneres wirklich durch die erhabene Schönheit, durch das bezaubernde Wesen der edlen Polin
berührt, ergriffen, tief erschüttert worden? —

Dieser Fall ware, in der That, wohl eher wahrscheinlich als unmöglich.

Auch ein junger Jude führt eine menschliche Seiste, — die, ob auch noch so sehr durch Schwächen entstellt, durch Lächerlichkeit umhüllt, durch kleinsliche Berechnung verdrängt, immer die menschliche Seite bleibt, welche eben so stark berührt werden kann, wie die jedes Andern, sobald die Ursache in ihrer Einwirkung durch sein ganzes Judenthum hindurchzudringen vermag. Diese Kraft dürsen wir der wunderbaren Gräfin Bogumila ohne Zweisel zusschreiben.

Bon dieser menschlichen Seite — und nicht aus dem Gesichtspunkte der Lächerlichkeit, wollen wir die keimende Liebe des jungen Juden betrachten und es nicht uns selbst, sondern der jüdischen Eigenthüms lichkeit anrechnen, wenn wir ihn etwa lächerlich sinden. —

Die Gränzen der Etiquette strenge beobachtend äusserte Baruch Abonis seine Berehrung der talents vollen Schülerin so innig und herzlich, daß das Wisderliche, welches seine Gesichtsbildung wie seine krieschende Höslichkeit Anfangs zeigte, nach und nach zusrücktrat und sowohl die Gouvernante als die Gräsin ihn, wie man sich auszudrücken pflegt, "recht gut leiden konnten."

Rur Theosia fühlte eine unüberwindliche Abneis gung gegen die Erscheinung des Künstlers, ber sie in seinem Benehmen als Zofe des Magnatenkindes behandelte, ohne in ihr die vertraute Freundin der Trauernden zu ahnen. Ein Umstand, der zugleich dem Widerwillen des gekränkten Herzens zum Theil erklärt, wenn auch nicht entschuldigt.

Die trübe Ginformigfeit bes Lebens, wie es fich im Palais bes Grafen Bladislaw unter obwaltenben Umftanden gestaltet hatte, war nicht geeignet, ben nagenden Gram ber Tochter zu zerstreuen, bie, auf ihre Bertraute beschränft, einzig und allein im Besuch ihrer sämmtlichen Lehrer eine nothwendige Unterhaltung fand. Auf folche Weise wurden ihr biefe Manner weit wichtiger, als fie es zu jeder ans bern Beit gewesen maren. Die Stimmung, in wels der fie lebte, ber heftige Rampf mit ber Wirklichs feit, ihr Schwanken zwischen Zagen und Glauben, zwischen Bertrauen und Furcht, hatte längst die wahre Freude an aller Runft in ihrer Seele gerftort. Der heilige Altar ihres Herzens war umringt worben von Schreckgestalten ber zerstörenben Dacht. Die Gluth, welche fie befeelte, mar eine breifache Opfergluth, beren Rlamme in fich vereint, einander umschlingend emporstiegen \* "zum ewigen Urborn

<sup>\*</sup> Der Berfaffer bebient fich ber zeichneten Borte aus ben Schriftzugen einer flavifchen Dame.

bes lebens." Es war die Liebe zu dem Jünglinge, die Liebe zum Vaterlande und die Liebe zu Gott, die als Ein großes, namenloses Gefühl ",, zu ihrer Seele Wesenheit geworden." Sie liebte in dem Gesliebten ihr Vaterland, und ihr Vaterland, weil es den Jüngling geboren, in beiden aber liebte sie Gott, der ihr die Liebe des Jünglings gegeben und die Hertzen der Ihrigen ausgerüstet mit unwandelbarer Liebe zu ihrem Volke.

Das war die Liebe Bogumila's, des Magnatenstindes. Alles Große und Erhabene, was sich in ihr entfaltet, liegt in dieser Liebe begründet und ist durch sie enträthselt.

Seitdem sie die Nachricht über Balerian's Schulds losigfeit vernommen, schwieg nach und nach die frampshafte Erschütterung. Die Beruhigung blieb ihrer Seele fern. Ihr Rummer ward um so größer, jemehr die Willführ des Despotismus sie durchsschauerte, dem hier ein Menschenloos geopfert wurde. Der Gedanke, daß nur der bezeichnete Weg, der Eintritt in den Dienst der Feinde, den Geliebten se retten könne, mehrte ihren Trübsinn und ihren Gram. Sie kannte des Jünglings Liebe zum Vaterlande und

<sup>\*</sup> Siehe bie Rote ber vorhergebenben Seite.

zweiselte mit Recht, ob dieser nicht etwa lieber ewisgen Kerker wählen, als sich zum Dienst der Feinde verpflichten würde, deren Herrschaft in der Person eines ungebändigten Thrannen, seine Nation enteherend unterjochte.

Die Polin gerieth in Widerfpruch mit ber Liebenben, und ihre lette Soffnung versant in bange Ahnung, welche das Band zu zerreißen brohte, bas bie Seelen umschlungen. Sie erkannte, bag bie Liebe jum Paterlande die Trennung der Liebenden für diefe Welt ben Untergang bes Geliebten im Rerfer gur Bebingung fordere. Sie fragte fich, ob fie ben Polen noch murbe lieben konnen, wenn er fich freiwillig entschloffen, bas Rreuz ber Feinde zu fuffen, burch einen heiligen Gib fich zu verpflichten, jum Dienft und Schute bes Tyrannen, ber bie Rechte feines Bolfes zertreten. Die Polin antwortete auf die Frage ber Liebenden. Die Stimme ihrer innern Ueberzeugung sprach, bag biefe Frage nicht vonnöthen, ba ber Pole, an beffen Berg fie gefesselt in glus hender Liebe, fich als Pole nimmer verläugnen; ihr Wiedersehen nimmer erkaufen werde burch Abtrunnigkeit von feinem Bolte, wenn die Gewalt ihn nicht zwingen werbe.

Aber mas vermochte bie Gewalt über bas Berg eines Polen? Burbe ber Geliebte je feinem Bolfs-

thume entsagen, seinen Polenstolz ablegen und seine Baterlandsliebe ersticken, wenn er gezwungen zu einem wortreichen Side, vielleicht sich der Waffen bemächtigen könnte, um sie dereinst besto freier zu führen — zur Nache und zur Sühnung? — —

Diefer Lichtstrahl burchzuckte bas Berg ber Polin.

Diese Betrachtung führte zur gläubigen Ergebung in den Willen des Herrn, dem sie das Heil des Jünglings vertraute im innigen Gebete.

Sie eröffnete ihre Gedanken dem liebenden Bater, an dessen Krankenbette sie tröstend und pflegend verweilte, und sie erkannte in Uebereinstimmung der Ansichten und Gefühle den Polen, der ihre Liebe zum Polen gesegnet, umgeben von den Häschern bes Despotismus.

"Nimmer wäre Valerian der Sohn meines Freuns
des," sprach der Kranke in solcher Erwiederung,
"wenn er sich eine Sekunde besinnen könnte, sobald
man ihm die Wahl ließe. Er wäre nicht Deiner
Liebe, nicht meiner väterlichen Sorge, nicht des
Polennamens werth, wenn er schwören würde,
freiwillig und aus Ueberzeugung, den Tyrannen
zu beschützen in Gefahr und Tod, bis auf den letz
ten Blutstropfen. — Nein, Bogumila! nein!
hinweg mit solchen Gedanken. Sie liegen ferne, ewig

ferne dem Herzen des Gefangenen, der lieber stolz entschlossen seine Fesseln tragen wird in Kerkersnacht, bis sein Auge bricht, als abtrümnig zu werden unferm Bolte."

"Aber es wird ihm keine Wahl gestattet werben, Mila!" suhr ber Magnat fort. "Er wird ungesfragt nach Zamosc — oder ungefragt in die Kasersnen geführt werden und in dieser Gewisheit wollen wir das Letztere hoffen — uns aber vor dem Ersstern nicht fürchten. Ob in Ketten zu Zamosc — ob in der Russischen Unisorm zu Lazienki; des Basterlandes Worgenroth wird ihn umleuchten, die Fesseln werden brechen, die Mauer der Zwingburg wird stürzen! und ob in Ketten, ob in Galonen — : Balerian wird sich treu bleiben bis dahin und ein Würgengel des Herrn, wird er erscheinen dereinst im Schimmer des blutigen Worgenroths, zum Bersberben der Feinde, zur Rache, zur Sühnung unster Schmach!"

"Und meine Carabella — wird bis dahin nicht verloren gehn!" feufste die Tochter des Magneten mit einem Blicke gen Himmel. "Die heilige Schrift auf dem Schwert der Rache, geätzt durch glühende Bähren des Polengreises, wird bis dahin nicht ersloschen sein; und ob früh, ob spät, ich werde da stes

hen als Dein Kind, als Belerians Gefährtin — als Polin."

In solcher Ueberzeugung lebte Bogumila, wähs rend über Balerian's Schicksal bas tiesste Schweigen bes Kerkergrabes waltete. Die liebevolle Thätigkeit bes Arztes führte ihren innerlich gestärkten Bater zur Genesung zurück. Sie theilte ihre Stunden in seiner Nähe in stiller Abgeschiedenheit mit ihrer Jugend-Vertrauten und in Berührung mit den verschiebenen Lehrern, ohne die Schwermuth ihrer Seele durch Verstellung zu verhehlen, wenn auch die Ursache derselben ein heiliges Geheimniß blieb.

The Lächeln war ein Ausdruck des Schmerzes ges worden, gleich dem Sonnenblick auf die glühenden Trümmer einer Brandstätte, nach des Bliges Zers störung.

Noch Niemand hatte fle heiter gefehen.

Ihre hohe, zarte Gestalt, meistens in dunkle Stoffe gekleidet, die tiesbraunen Locken, welche à l'enfant auf umhüllten Nacken und auf die Brust herabwallten, die Todtenblässe ihres Antlikes, dessen Jüge wir früher bezeichneten, "das Auge von Thränen getrübet" in Geistes Abwesenheit fragend gen Himmel gerichtet; Alles dieses und ein Zug der Wehmuth, der die Sprache ihrer Lippen begleitete,

wirkte mit unwiderstehlicher Macht auf Jeglichen, ber dieser Erscheinung nahte und selbst die rohere Natur wurde in ihrer Nähe unwillführlich zu heiliger Ehrfurcht durchdrungen.

So war sie allen Lehrern ein Gegenstand der stillen Berehrung geworden und durch die Ergießung derselben über das Wunderbare ihres Wesens, durch die Mittheilung im Areislaufe der vielfachen Wiederholung, ward die Gräfin Bogumila zum Gegenstande der allgemeinen Neugierde, die wohl oft unrichtiger Weise Theilnahme genannt wird. —

Der alte Harfuer, der ihre Kunstfertigkeit für sein Instrument in Uebung erhielt, war mehr als alle Uebrigen, welche von Zeit zu Zeit in ihrer Rähe weilten, von dem Gram ihrer Jugend, von der Heisligkeit ihres Wesens ergriffen.

Er freute sich im Stillen auf jede Stunde, die es ihm gestattete, sie zu sehen, und pries sich glücklich in seiner dürftigen Armseligkeit, durch die Kunst, welche ihm verliehen, sich nahen zu dürfen dem trauernden geheimnisvollen Magnatenkinde.

Baruch Abonis schien nicht minder zu fühlen, was der alte Harfner als stumme Anbetung in sich verschloß, und wenn sein Gefühl diejenige Richtung genommen, die es zu einer fühnverwegenen, hoffens

ben Liebe umwandelte; so möge dieses Ereignis und teineswegs befremden, nachdem wir den Zauber der erhabenen Polin und die Selbstschätzung und Anmaßung des jungen Juden zur Genüge beleuchtet haben.

Mas ift ber Mensch in jenem Kettenlande?

Gin alt' zerbrochen', rostig' Flintenschloß
In faulem Moos an eines Fischteichs = Rande,
Der Fuß berührt's und giebt ihm einen Stoß;
Verschwunden ist's. — Doch wer "im Dienst" ein Wicht,
Gin blankes Schloß am Staat befestigt worden —
Ein Schurke — ber bekommt den Fußtritt nicht,
Gewinnt "Charakter," "Rlassenrang" und Orden.

Der Medicinalrath ruhte nicht, nachdem er mit so gutem Erfolge die Sache eingeleitet hatte. Allersdings war unmittelbar zu Balerian's Rettung noch nichts geschehen, jedoches bedarf wohl keiner weitern Erörterung, daß sich hier die offenbare Unmöglichskeit wider jeden Schritt erhob, den die Unbedachtssamkeit oder der gute Wille zu Gunsten des Gefangenen je hätte unternehmen können.

Das einzige Mittel, wodurch hier etwas gewonsnen werden konnte, war — Geduld. Wer die Russsischen Berhältnisse nicht aus Erfahrung kennt, kann sich von der Wirksamkeit dieses Hauptmittels keinen Begriff machen. Weder Romane noch Memoiren können ihm das Unglaubliche anschaulich machen. — Wer in Russischen Berhältnissen durchdringen will,

bedarf durchaus weiter nichts, als der Geduld. Mir wiederholen, er braucht weiter nichts; er braucht weder Kopf noch Herz, weder. Verstand noch Gesühl, weder Charakter noch Moralität zu besißen, — wenn er mit Geduld versehen ist, bekommt er leicht einen "Charakter" — einen Nang.

Ein Russe, der mit Geduld zwanzig Jahre als gemeiner Schreiber im Bureau gedient hat, bekommt ben Offiziers Mang und dann braucht er weiter nichts als — Geduld, um seinen Charafter zu entswickeln; d. h. um alle drei Jahre höher zu steigen, bis er endlich General, oder wie der moralisch nies drigste Mensch in ganz Warschau. — Generals Feldmarschall im Klassenrang geworden ist.

Auch die Polen unter der Russischen Knute mußzten Geduld haben. — Mit Geduld erlebten sie in den Klostergefänguissen zu Warschau, und in den Morasiterfern zu Zamose — den 29. November 1830. Ohne Geduld, in Berzweislung versunken, verzweizselnd dem Leben entsagend, würden sie ihr Vaterzland der Kraft beraubt haben, die ihr entsesselter, bewassnetz Urm darbieten konnte. Wie der Nussische Stlave (der General mit eingeschlossen) durch Geduld das Russische System aufrecht hält, so konnte

<sup>\*)</sup> Bu bamaliger Zeit.

nur ber freie Pole burch Gebulb bas Wert feiner Freiheit begründen, indem er gedulbig die Fesseln trug — bis es Zeit war sie zu zersprengen.

Der Medicinalrath burfte nicht zu voreitig feine Bersuche wiederholen, die Russischen Großen für den unglücklichen Gefangenen zu gewinnen. Er mußte schlau zu Werke gehn, sich selbst nicht das Spiel zu verberben.

Gin Ruffe, ben er unter Andern in biefer Bezies hung begrüßte, gab ihm einen ffaren Beweis, baß die Befreiung Balerian's an Unmöglichkeit granze.

"Was fällt Ihnen ein?" lachte ber Erzrusse, als er den Wunsch des Arztes vernommen. "Wie kommen Sie auf die Idee, Sich für einen Menschen zu interessiren, der nichts, auf dieser Welt gar nichts ist? Welche Beweggründe sollte man vorschieben, seinen Namen auch nur irgendwo zu nennen? — hat er "gedient"? Führt er eine "Alasse"? Ist er "von guter Familie"? — Nichts von Allem. — Er ist ein — "der Ausse verschluckte das Wort "Pole", aus Rindssicht gegen den Arzt und suhr fort: "Sißen nicht Tausende — "gediente Leute", Männer von Quaslité — von guter Familie in den Festungen hier und dort und ist nicht ganz Sibirien voll von Männern "der ersten Klassen", und hier sollte die Rede sein

von einem Wenschen, der nichts, auf dieser Welt gar nichts ist, dessen Name geächtet, dessen Familie ruinirt ist. Ich bitte Sie, lieber Dofter! wo denken Sie hin! Wäre es ein gedienter Mann cin Mann von angesehener "Klasse", das wäre was Anders! da würde ich Ihnen meine Prosektion nicht versagen. Aber, was sollte ich für eisnen Grund nennen, mich für diesen Menschen zu verwenden?

Ten laffen und - fchweigen.

Der Magnat war wieder hergestellt und lebte in \_ stiller Abgeschiedenheit, machte Besuche, wo es seine Geschäfte erforderten und —schwieg.

So war der Winter aus Sibirien in's kand gestommen, Weihnacht war überschnei't — die drei Rösnige waren vorüber und mit dem Carneval hatten die Assemblees ihren Anfang genommen.

Der Gewaltige pflegte die Glanzbälle einzelner Magnaten "mit seinerhohen Gegenwart zu bechren"; während dann vor dem Palais des Beehrten ein Zug Gardes Kavallerie (unter dem Borwande der Ehrenswache) wohlgerüstet schlagfertig stand. — Der komsmandirende Offizier erschien in Dienst-Unisorm im Ballsale und unterhielt durch den Junker oder Uns

teroffizier die Communikation mit seiner Mannsschaft. — —

In ähnlicher Sicherheit befand sich der Gefürchstete um jene Zeit, zu Ende des Carnevals in der Assemblée eines der größten Magnaten. Er war, wie gewöhnlich bei socher Gelegenheit, gegen die vornehmsten Damen "sehr liebenswürdig", wenn er sie auch zu andrer Zeit eben nicht sehr zurt behans delte und sie z. B. höchst eigenhändig von einer Trisbüne herunterschob»), wie zur Zeit der Krömung des Kaisers Nikolaus, als König von Polen.

unter Andern wurde eine bejahrte Dame auf jenem Balle besonders ausgezeichnet. Sie wurde sehr interessant gefunden und in Scherz und Ernst über Manches gefragt.

Ein berühmter Mazurtänzer — (in dieser Bezieshung der Erste sciner Nation), ein Polnischer Fürst in Russischer Garde-Unisorm, zog die Ausmerksamsteit auf sich. Das Gespräch des Großherrn mit der vornehmen Polin wandte sich auf Anmuth und Gras

Dhazad by Google

<sup>\*)</sup> Als diese Thatsache im Constitutionnel berichtet worben, sah ihn der Berfasser (bieses Romans) in der höchsten Wuth. Er sandte den General Teuschawe nach Paris, "ihm ben Kerl lebendig nach Warfchau zu bringen, der foldes geschrieben."

gie, auf Murbe und Elegang und endlich auf Manner-Schönheit, bei welcher fragend verweilt wurde.

Der Gnädige nannte schöne Männer seiner Garde und schien gesaunt zu sein, auch das Urtheil der geistereichen Polin vernehmen zu wollen. Er deutete abssichtlich darauf hin und die hochstnnige Polin wagte, als Dame eine Erklärung zu geben, indem sie sprach: "Der schönste junge Mann, den ich je gesehen, ist ein Pole, den ich im Auslande getroffen."

Der Gewaltige stutte und war im Begriff seine buschichen Braunen finster zusammenzuziehen, besann fich aber alsobald und fragte mit huldreichem Lächeln, wer benn dieser ausgezeichnete junge Mann gewesen?

"Darf ich feinen Namen nennen?" lächelte bie Dame, auf Gnade und gute Laune bauend, da fie sonst dieses Wagstud nicht begonnen hatte.

"Warum nicht?" erwiederte der Große, dessen Reugierde gesteigert worden. "Bin ich doch übersteugt, daß Sie ihn nicht nennen würden, wenn er—wenn sein Name gefährlich wäre!" sehte er rasch und aufgeräumt lächelnd hinzu.

Die verwegene, vornehme Polin und der Ueberraschte mußte fich Gewalt anthun, im Tone der Convenienz

das Gespräch fortzuseten, da er doch einmal — bei guter Laune mar.

"Das ware!" rief er mit verstellter Freude über biefe Entbedung, ohne aber, wie es sich von selbst versteht, im Geringsten bas Schickfal bes schönen jungen Mannes zu berühren.

"Wer war biesen Sommer von unserm biplomatischen Corps in Karlsbad?" fragte er mit ber ihm eigenthümlichen Schnelligkeit. Es war bas erwartete Zeichen, baß das Gespräch eine Wendung nehme.

Die vornehme Polin verstand den Wink nur allzuwohl. Sie hatte viel gewagt; das fühlte sie. Aber
sie hatte ihren Zweck erreicht, indem sie den Lenker
bes Schicksals mehrerer Millionen "bei guter Laune"
ben Namen eines Unglücklichen nannte, dessen Loos
kaum schlimmer werden konnte, als es war, — über
bessen Zukunft aber dieses einzige Wort vielleicht einen Lichtschimmer hervorzurusen vermochte.

Der Großherr zögerte in ähnlichen Fällen mit seinem Entschlusse nicht lange. Sobald er sich von der fühnen Dame hinweggewandt, raunte er rasch im Vorübergehen einem seiner vertrauten Generale einen Besehl in's Ohr.

Die Schnelligkeit, mit welcher zu jener Zeit jes ber Einzelne ber nächsten Bestimmung zugeführt wurde, sobalb bie Entscheidung zum heil ober zum Berderben durch "das Wort des Herrn" erfolgt war, gränzte an das Unglaubliche. Teder zitterte, irgend einer Nachlässigkeit überwiesen zu werden, und beseilte sich, den Befehl, der ihm geworden, auf's schleunigste zu vollziehen. Auf diese Weise erhielt auch der Stadt-Kommandant noch in derselben Nacht eine schriftliche Ordre — in Betreff des gefangenen Grafen.

Soll ich um Ihretwillen mich bekehren?
Ienun. — Ich thu' es. Aber nicht umsonst.
Bielleicht wird Sie mein Bitten nicht erhören — Bielleicht entzieht Sie mir gar alle Gunst?
Wein Changement soll mir das Sich're bringen;
Berschachern will ich meines Glaubens Erbe.
Mit Ernst und Borsicht muß mein Werk gelingen — Weiß ich nur erst, was ich dadurch erwerbe.

In Warschau bestand zu jener Zeit eine englische Mission zur Bekehrung ber Juden und zur Berbreis tung und Befestigung best unbedingten Glaubens.

Mehrere evangelische Priester aus England und Schottland, (worunter ein Deutscher aus Osnabrück,) widmeten sich, in merkwürdigem Eifer, dem Werke ihrer Ueberzeugung und hatten die öffentliche Stimme für sich gewonnen durch einen makellosen, Ehrfurcht gebietenden Wandel.

Sie predigten in verschiedenen Kapellen und hielsten ihre Stunden der Andacht in besonders dazu eins gerichteten Gemächern oder Sälen, geseiert von dem Kreise der Gläubigen, den sie um sich versammelten. Durch beispiellosen Fleiß hatten die Engländer und Schotten nicht nur die Deutsche Sprache bis zu der

Geläusigkeit inne, daß sie darin predigten, sondern auch die eigenthümliche Sprache der Polnischen Justen studirt und unter Anderm die vier Evangelisten in dieselbe übersetzt.

Ihre Predigten zeugten von der höchsten Begeissterung für ihr Werk, wenn auch der schrofiste Myssticismus in einzelnen Stellen nicht zu verkennen war. Dem Nachdenkenden gaben diese Männer einen neuen Beweiß, was Erkenntniß und Ueberzeugung vermag, indem sie bei ihrer Ankunft in Warschau verkannt und verhöhnt, als politische Spione verfolgt, sich nicht irren lieden auf ihrem betretenen Wege, jede schwere Prüfung mit Ruhe und Besonnenheit bestanden, durch Unerschrockenheit ihre Feinde demüthigeten, auf Gott gestügt mit Langmuth die Verachtung der Menschen duldeten, welche sie — für Narren hielten.

Mögen biese Männer von Manchen für seltsame Schwärmer gehalten werden; die Gerechtigkeit muß ihr reines, hohes Streben anerkennen. Wer sein ganzes Leben in der größten Beharrlichkeit einer großen Idee opfert, sie sei Glaube oder Freiheit; — wer sesten Wuthes, ohne zu wanken und zu weichen auf der Bahn vorwärts schreitet, die nach seiner Ueberzengung zum Ziele seiner Erkenntniß führt, be-

währt eine Eigenthümlichkeit, welchemenschliche Gros fe beurfundet.

Bu einem Priester dieser englischen Mission kam ein junger Jude als Stuter nach der letzen Mode gekleidet — ungefähr um die Zeit, als die Gräfin Bosyumila etwa vier Wochen in Warschau zugebracht hatte.

Er erkundigte sich, was eine Taufe koste und erstaunte, als er vernahm, daß er umsonst ein Christ werden könne, wenn er in aufrichtiger Bekehrung bes Herzens die Taufe begehre.

Nach jüdischer Ansicht hatte er vielleicht geglaubt, die Christen machten mit ihrem Glauben "ein gutes Geschäft", da es ihm wohl natürlich schien, den Glauben hie und da als ein Kapital auf Procente unterzubringen und etwa mit dem Zeichen: Kapital einer Glaubens-Versicherungs-Anstalt zu begründen, ganz nach Art der Spekulanten aller Welt.

Diese Enttäuschung schien den jungen Juden ein wenig zu verwirren. Er zupfte und zog an seinen feinen Manchetten, spielte mit der Lorgnette und schaute endlich durch dieselbe in's Zimmer umher.

Der menschenkundige Missionar beobachtete bent jungen Mann mit durchdringendem Blide, ohne ihn in seiner Betrachtung zu ftoren.

"Gie icheinen beauftragt, mein Berr!" rebete

er ihn endlich an, "sich für einen Bekehrten zu ers kundigen, ber sich etwa sehnt nach dem Heile bes Christenthums?"

Der junge Jude wußte nicht recht; was er antworkten follte und bejahte bie Frage nach furzem Bebenken.

Der Priester suhr fort: "Wir werden mit Freik ben unsere Pflicht erfüllen, sobald wir die überzeul genden Beweise erlangt haben, daß der wahre Glaube das bekehrte Herz durchbrungen, daß reine Demuth die Seele leitet, — daß die Beweggründe zum Uebers gange lauter und rein und nicht in eitlen Nebendins gen beruhen.

Die ernste Stimme des Priesters, das fremdartige der brittisch-deutschen Ausspräche, der klare Blick des Auges, der unabgewandt auf dem Fremden inhte, berührte denselben auf unerwartete Weise. Er schient zu wünschen, daß er erst wieder von dannen, ober daß er gar nicht hier erschienen wäre.

Ten nicht vor die Säue zu werfen", nicht etwa aufs bringend und zudringlich im Privatleben ihren Beruf geltend zu machen. Stille Bescheidenheit war ein Hanptzug ihres anspruchslosen Charafters. Die Reinheit ihres Werfes verschmähte jedes kleinlich uns lautre Mittel, irgend eine Bekehrung zu befördern. Ihre öffentlichen Vorträge zeugten von göttlicher Bes geisterung und selbst biejenigen, welche ihre Predigten etwa nur aus Neugierde, oder aus tritischem Antriebe besuchten, wurden nicht selten von Erstaunen und Bewunderung ergriffen.

Unter diesen Männern war kein mittelmäßiger Kanzelredner, wie sie die arme Christenheit amtshalber plagen und die "guten Christen" aus Langeweile in Berstockung sühren. — Keiner unter ihnen hatte etwa nur Theologie studirt, um eine milchgebende Pfarrkuh zu erlangen. Flammender Eiser zur Ehre des Herrn hatte ihr ganzes Wesen durchdrungen und sie hinausgetrieben in die kalte, hohnlächelnde Welt, Dieser Flammeneiser einer unerschützerlichen Ueberzeugung leuchtete hervor aus ihren Reden. Wer ihr Wort ausgenommen in empfänglichen Herzen, und sich sorschend an die Quelle wandte, den nahmen sie auf in Liebe.

Solchergestalt verschmähte auch der bezeichnete Priester, bem jungen Juden überführend entgegen zu kommen, dessen Benehmen ihn befremdet haben würde, wenn er nicht bereits Gelegenheit gehabt hätte — Judenseelen zu beobachten.

"Sie wohnen hier recht hubsch — recht artig!" begann ber junge Jude im Conversationstone und bebiente sich von Neuem seiner eleganten Lorgnette.

"Es wird mir angenehm fenn" - verfette bar-

auf der Britte, "wenn ich den Befehrten sehe, durch beffen Beranlaffung Sie ju mir gekommen find. Ich bin in der Regel zu Sause. — "

"Entschuldigen Sie, daß ich mir die Freiheit genommen "Sie zu incommodiren", schmunzelte der junge Jude, "— werde zu andrer Zeit — wenn Sie's gütigst erlauben — werde nächstens die Ehre has ben

Es gelang ihm unter Budlingen und Scharrfile Ben dem Studierzimmer des Missionars zu entfommen, der mit Langmuth und driftlicher Gebuld sich biesen judischen Besuch gefallen ließ.

Der Stuber hatte glücklich bas Straffenpflaster unter die Füsse gewonnen und eilte raschen Schrittes mit sich selbst in Reinem in ein bekanntes Mönches kloster.

Die ganze Aufnahme beim evangelischen Mission när wollte ihn durchaus nicht ansprechen. Als ein Mann, "dem es nicht auf einige Polnische Gulden ankomme, wenn die Honneurs just eine Depense verslangten", hätte er es für rathsam gefunden, gleich Anfangs blicken zu lassen, daß er just kein Lump sen. Aber er deutete nach Osten und dachte an Westen. Er wußte längst, daß der christliche Glaube gar oft in Staatspapiere, Assgnationen oder in Wechsel ge-

widelt, bemjenigen beigebracht wurde, ber mit Uns ftand und Manier ,,ju Rreng gefrochen."

Auf seine solibe Frage hatte er nichts Anders als die solibe Antwort erwartet:

entgeldlich vollzogen, der christliche Glaube wird nicht nur um entgeldlich vollzogen, der christliche Glaube wird nicht nur ganz umfonst verabfolgt, sondern die Kirche weiß ihre Ankömmlinge honett und nach Gebühr zu bewillfommnen und zu bedienen, indem sie — —"

Auf eine ähnliche Antwort, wenn auch mit mehr verblümten Redensarten, war der junge Jude gefaßt gewesen, als er sich an den Missionär wandte. Er erwartete, daß ihm dieser mit Umarmung und Einstadung, mit Betheuerungen und soliben Versprechuns gen entgegen kommen sollte. Von Allem aber fand er keine Spur.

Statt der Aussicht auf ein billiges "Schmerzengeld" (infoserne die Bekehrung Neue voraussetzt und
jede Neue mit Schmerzen verbunden ist,) holte er sich ein ernstes Wort. Die evangelische Kirche schien fogar ohne seinen Zutritt bestehen zu können, und das beleibigte sein point d'honneur.

Schon aus der graben festen Haltung, aus dem Blicke des Priesters und aus der feierlichen Betonung seiner Rede ward es ihm flar, daß er sich sehr getäuscht habe, daß in der evangelischen Kirche

This lead by Google

nichts für ihn zu holen sei. Deffenungeachtet aber fest entschlossen, sein Judenthum abzulegen, welches ihm in der letzten Zeit, mehr als je, ein Stein des Anstoßes geworden, schlug er einen andern Wegein, und dieser Weg führte ihn in das Mönchs, kloster.

Durch Erfahrung belehrt, veränderte er seine Minen, bevor er die Schwelle betrat. Er ersuchte ben Bruder Guardian, ihn zum Prior führen.

Es geschah.

Der Römisch = katholische Greis empfing ben juns gen Juden mit menschenfreundlicher Milde, und fragte wohlwollend nach seinem Begehren.

Der junge Jude begann mit einem Seufzer und schaute auf ein Kruzifir, welches über dem Zellenalstare an ber Wand hing.

"Eine innere Stimme brängt mich, ehrwürdiger Bater!" sprach er mit bewegter Stimme, "mich der christlichen Kirche zu nahen und ich wende mich an Sie mit Glauben und Bertrauen."

Ein Blick der Rührung, ein inniger Händedruck war die Erwiederung des Priors und der junge Jude seufzte weiter:

"Mir ist eine Heilige erschienen, deren Gruß mich mahnt an das Ewige. Ich habe die Ruhe meis

nes herzens verloren und ber Frieden meiner Geeleift babin."

Indem er diese Worte sprach, schien plöglich ein ungeheucheltes Gefühl aus ihm hervorzubrechen. Er richtete seinen Blick gen himmel, Thränen füllten sein Auge. Er weinte bitterlich.

Der Prior erkannte diese Stimme des tiefbewegs ten Herzens. Dieser Ausdruckder krampfhaften Empfindung war keine Berstellung. Er ließ dem Jüngs linge Zeit und Ruhe, sich zu fassen.

Als die Zähren des Weinenden gurudtraten, res bete ihn der Greis an, mahrend er mit beiden Sanben die Rechte des Bekehrten hielt:

"Eine Heilige ist Dir erschienen, mein frommer Sohn? Hast Du sie erkannt an den Zeichen ihres Märtyrerthums? Oder hat sie Dir ihren heiligen Namen genannt? Und wie gestaltete sich die Ersscheinung?"

"Ja, eine Heilige!" betheuerte ber Jude mit lautem Ausrufe und sein Auge glühte. "Eine Heis lige ist mir erschienen und ihr Bild umschwebt mich für und für! Es spricht zu mir im Traume und es verläßt mich nicht, wenn ich erwache; es begleitet mich wohin ich gehe und mahnt mich — ja! die Heis lige mahnt mich im Geiste, mich ihr zu nahen, vor ihr niederzuknien, sie anzubeten; ihr zu eröffnen,

was mein Herz umschließt, ihr zu bekennen, daß ich - daß ich von ihr getrennt, verloren sein würde auf ewig!

Heftiges Schluchzen unterbrach die Ergießung bes tief Erschütterten.

Der Greis betrachtete ihn in inniger Freude, Tegte bie Sande auf fein Saupt und segnete bie Stunde ber Erleuchtung, indem er fprach:

"So bist Du entschlossen, mein Sohn, fest und unwandelbar entschlossen zum Eintritt in das Reich der Gnade; Dich willenlos anheimzustellen der Kirche Gottes? Dich zu unterwerfen der richtenden Macht, deren Vertreter wir anerkennen im dreisach Gekrönsten auf dem Stuhle des Apostels? Du bekennest uns widerrusslich Deines Herzens Begehren nach dem Trost und der Gnade des allein selig machenden Glausbens — ?"

"Die Heilige mahnt mich!" seufzte ber Jude vor bem Prior knieend. "Es führt nur ein einziger Beg zu Ihr — zu Ihr! und ich will ihn betreten. Es ist mein heiliger Entschluß."

Der Prior fant diese Erklärung bündig und himtänglich. Er zog den Anieenden zu sich empor, . brückte ihn an seine Brust und füßte die thränenfeuchte Wange.

"Sei uns willtommen, Sohn ber Gnabe!" rief

er dem Gestärkten zu, der seine Zähren trocknete und sein Antlitz verhüllend, sich in einen Sessel warf. "Sei willkommen der Mutter Gottes, deren himmlissches Lächeln Dich begrüßt am Eingange in die alleinseligmachende Kirche! —"

"Bist Du benn bereit zu jeder Stunde," fuhr er nach einer Pause fort, — "das heilige Sakrament zu empfangen, Dich aufnehmen zu lassen in den Bund der Gläubigen, den Schwur abzulegen, der Dich trennet von der Gemeinschaft derer, die dem Fegeseuer nicht entrinnen werden?"

Der Jude schwieg.

"Der binden Dich noch irdische Dinge an den Abschaum der Reger und Ungläubigen? Fesseln Dich kleinliche Sorgen, die Deine Schritte beschränken und Dich hindern am Uebergang, den Dein Herz besschlossen? So betrachte mich als Deinen Bater fortsan, und verhehle mir nicht, was Dich sesselle und drückt. Komme wieder zu andrer Stunde, wenn Deine Seele jetzt zu bewegt, der heiligen Jungfran zugewendet, entsernt ist von allem Irdischen? Entshülle mir zu andrer Stunde Deinen Bedarf."

Der junge Jude stand auf und kußte die Schulter bes Priors und dann seine Rechte. Er wollte reden, aber seine Lippe bebte und seine Zunge schien gelähmt. "Die Reue hat Dich heftig ergriffen, Sohn ber Gnabel" fuhr der Diener der Kirche nach einer Pause forte: "Du bedarfst einer Erquickung; Deine Sinne find befangen; Deine Nerven sind erschüttert. Folge mir in eine heitere Zelle."

Es würde zu umständlich sein, das stärkende Frühstück zu beschreiben, zu welchem ber Prior den Bekehrten einlud. Auf Besuche zu jeder Zeit gefaßt, war der Alte für ähnliche Fälle bestens eingerichtet, und ein auswartender Laienbruder versah pünktlich den Dienst eines Kellners.

Der junge Jube fand biefen Spilog ganz in ber Ordnung. Er schlürfte das erste Glas uralten Unsgarweins, (ber eigentlich nur für die Polnischen Klösster zu wachsen scheint) im Stillen auf das Wohl seisner Heiligen.

Der Prior führte ihn in "genußreicher" Untershaltung an ein bequemes Pult und ersuchte ihn, seine schriftliche Eingabe an das Aloster, um segnende Aufnahme in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche, sofort in aller Kurze zu entwerfen, damit jede Zögerung vermieden werde, und keine Stunde des Heils verloren gehe.

Der Bekelrte that, wie ihm geheißen und benutte ein vielgebrauchtes Schema, welches ihm untergeschoben wurde, zur Erleichterung seiner Arbeit. Der Mönch war mit ber Unterschrift zufrieden, und ver-

Digitized by Google

sprach, alles Förmliche sobald als möglich zu beforgen. Mit geschwächten Augen untersuchte er die Züge des unterschriebenen Namens und fragte lesend und blinzelnd:,,Also — Ihr werther Nameist — ?"
"Barnch Abonis" lautete die Antwort.

Was ift bas? — Ift's ber Freiheit rosig Licht, Das ploglich mich umschimmert? Ist's Erlösung? Uch nein. — Mein hoffnungsloses Innres spricht: Der einz'ge Weg zur Freiheit ist — Berwesung. Wirb mir Gerechtigkeit? — Es ist nur Traum? — Ein andrer Kerker nur wird mich umnachten. Ist boch mein Baterland ein Kerkerraum! Der Pole darf ja nicht nach Freiheit trachten!

Swann vom Don brachte seinen Brillantknopf und seine goldnen Sporen glücklich nach Warschau und nebenbei den Grafen Valerian, dessen mögliches Entstommen in Skierniewice so ziemlich erschwert worden war.

Er übergab seine Depeschen ber Kommanbants schaft, beren Büttel den Gefesselten in sichere Berswahrung brachten.

Der Pole hatte nun von der Gränze an bis in die Königsstadt, seines zerknuteten Baterlandes, nach und nach fast Alles verloren. Er hatte nichts gezettet als sein Hemd, seine Pantalons und sein armsseliges Leben. Sogar sein Name war ihm genommen worden, er durste ihn nicht nennen — und fand auch keine Gelegenheit dazu, wenn er es je hätte

wagen wollen. Riemand schien zu wissen, wer er sei. Bor der Welt hatte er mithin seine Eigenthümslichkeit — sich selbst verloren. Er war moralisch todt. Und das Alles, weil er ein moralisches Leben in sich trug. —

Als ein Stück Pöbel wurde der Geliebte Bosgumila's in ein Klostergefängniß geworfen, welsches ehemals in der sogenannten "guten alten Zeit" nach Construction der Jesuiten angelegt worden war. Es war mit allen Käsichen, Kerkern, Löschern, Morasigittern und Mctaldächern, die dazu gehörten, das bewohnteste Gebäude der ganzen Königsstadt, wiewohl der Raum desselben bei weitem nicht die Zahl der Polen umfaßte, denen zur Entwickslung und Beschigung ihres patriotischen Gefühls freie Wohnung angewiesen worden.

Das unterirdische Gewölbe, welches Valerian umschauerte, war vollständig mit solider Einrichtung versehen. Die Kette lag compendiös an der Pritsche befestigt. — Hand und Fuß wurden eingehämmert, und die Artillerie-Kette gieng nebst Kittel und Fusraska, als Krons-Eigenthum, pünktlich nach Stierniewice retour. Die Vernachläsgung der Abssendung würde eine Royal-Correspondenz der Beschörden veranlaßt haben. Der Mensch — oder der Pole, der diese Gegenstände getragen, war nicht

der Rede, viel weniger einer schriftlichen Anfrage werth.

Dem Gefangenen waren reichlich fünf Monate im Kerker verstrichen. Die Zeitrechnung war ihm entgangen. Er war irre geworden im Nachzählen der Tage, wie er irre geworden im Glauben an die Menschheit.

Wir wollen die Kerkerschilderung übergehen, um den Leser nicht zu ermüden durch oft wiederholte Darstellung. Der Kerker ist das Symbol unsrer Zest. Die Vignette zur Geschichte unsrer Tage sei ein Kerker.

Es wird schwerlich ein Ehrenmann unsers Jahrhunderts zu sinden sein, der mit seiner Zeit in Berührung gekommen ohne Kerker und Eril. — Verschiedene Zeitalter sind dahin gerollt; wir leben noch jetzt im Zeitalter der Ketten. —

Balerian wagte Anfangs einzelne Fragen an ben Gefangenwärter, ber ihm zuweilen seinen Wasserstrug füllte und die vorgeschriebene Nahrung brachtez aber er erhielt keine Antwort. Der Wärter, ein baumstarker Kerl mit stechendem Blick und schiefem Gesicht, geberdete sich als ein Taubstummer, und war es vielleicht auch wirklich. Bei wiederholten Zeichen des Gesesselten stieß er ein gräßliches Geheul aus, welches die Grabesöde des Kerkers schauerlich

durchbebte. Er schaute dann mit wildem Ausdruck um sich her und enteilte dem Gefängniß, dessen eiserne Thür durch schwere Schlösser und lange Riegel wohl verwährt war.

Früher als gewöhnlich hörte einst ber Pole nach einer martervollen Nacht bie Schlüffel freischen. Der Schellen = Intendant ober Schellen = Dberft, eine ftammige Figur, Die ftart nach Monopol = Rofact ") roth, trat pfeifend mit bem Taubstummen herein, "wünschte wohl geruht zu haben" und erbat fich im lustigen Tone bie Erlaubnig, bem Rranten an ben Pule ju fühlen. Er untersuchte bie Schellen und fand fie im besten Bustande, worauf er fein Sammern und Feilen begann. Der Schneidend gallende Laut eines roftigen Instrumentes brang auf's empfindlichste in bes Gefangenen Dhr, beffen Rerven nicht eben in fo gutem Buftande wie die Schellen. Der Gebante, bag wenigstens eine Beranberung mit ihm vorgenommen werbe, umwandelte bas Schneiben und Rreischen ber Feile zu melodischer Mufif.

Mach der Tonart zu urtheilen, schien diese Comsposition eher eine Galgen Duverture, als eine Freisheits Human. Die Ketten lagen endlich am Boden.

Balerian ftand entfeffelt ba.

<sup>\*)</sup> Fufet = Brandtwein.

"Was nun?" fragte er mit aller Resignation, ohne Glanben an Freiheit und ohne sich vorzustellen, daß er je wieder ans Licht komme.

Der Schellen-Kontrolleur pfiff eine Krafoviace ") zur Erwiederung, indem er geschäftig die Ketten uns tersuchte, ob sie etwa einer Ausbesserung bedurften.

Der Taubstumme stieß einen Laut aus und zeigte auf die Thure.

Der Pole verließ feinen Rerfer.

Auf dem langen Gange schritt ein Mann auf und ab, den er einst vor fünf Monaten gesehen. Es schien der Inspektor oder sonst ein Beamter des Gesdanken Instituts. Nach seinem Aeussern zu entscheiden, war er lange Soldat gewesen. Seine Halstung war militärisch. Er trug die Hände auf dem Rücken, als habe er diese Gewohnheit angenommen nach dem Vorbilde seiner Gäste und Ankömmlinge.

"Gratulire," nickte er dem Jünglinge zu, der als ein langes Gespenst ihm entgegenwankte. "Sie bekommen ander' Quartier."

"So?" fragte Valerian, der noch immer keine Hoffnung auf Erlösung nährte.

Der Unbefannte geleitete ihn jum Musgange.

<sup>\*)</sup> Rrafauer Bolfemelobie.

Der Taubstumme zog an einer Schelle und die fehmes re, eiserne Thur wurde geöffnet.

Der Mann mit den Händen auf dem Rücken blieb zurück. Er war felbst ein Gefangener, der aber seinen Kerker verlassen und sich auf dem Gange Bewegung machen durfte. — Jerseits der Thüre empsiengen den Entsesselten andere Wächter, die ihn durch allerlei Gänge über Stusen und Treppen in ein Bureau führten, wo ein Actuar der Fahne ihn begrüßte.

"Sie werden auf's Ordonnang-haus gebracht," lautete die kurze Erklärung, worauf die Begleiter ben Befehl erhielten, die Toilette zu besorgen.

Valerian murde in ein Gemach gescheben, in welchem ein Commis-Rittel nebst Wäsche und Zusbehör auf einem Tische lag.

Gin Rübel mit Waffer ftand baneben.

"Ziehen Sie Sich aus, machen Sie sich's be-

Mit diesen Worten schloß man die Thüre hinter ihm zu.

Das Auskleiden war bald geschehen. Der fünfs monatliche Anzug war sehr einfach.

Abermals in Commis gehüllt, stand ber erwarstungsvolle Pole marschfertig und klopfte an die Thure. Man führte ihn zum Fahnen-Actuar 211-

Danized by Google

rud, ber einem Rosacken-Unterofficier die Ueberführungspapiere in die Hand gab und den Befreifen entließ, bessen Namen in diesen Mauern fremd geblieben.

Bor der Pforte des Klosters hielt ein Schlitten, die Humanität schien ihn bespannt zu haben, aus Rücksicht gegen die physische Schwäche des Jüngslings, der vom Dämmerlicht des Tages geblendet, sich in seinen Mantel hüllte und als führe er im Traume dahin, dem Ordonnanz-Hause am Sächsischen Plate zuslog.

Hier umschloß ihn ein wohnliches Zimmer, deffen hohes Fenster zwar mit schwerem Gitter versehen war.

Dies war die Station des Verderbens zu Warsschau — für Wenige nur die Station der Erlösung. Wer hier als Arrestant hergeführt wurde, war entsweder im Voraus degradirt, oder dem peinlichen Kriegsgericht verfallen.

Ein Gefangenwärter, gegen den Taubstummen ein wahrer Friedens. Cherub, erschien zum freundlischen Besuche. Er erkundigte sich nach den Bedürfenissen des Unbekannten, dessen Gesicht ihm ein Kres

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer macht ein großes Kreuz, inbem er an bies Gebaube bentt.

bitbrief schien', auf ben er gerne ein orbentliches Faihftud verabfolgen ließ.

Die hoffnung erwachte im herzen bes Polen. Seine Empfindung wogte, aber tein Gefühl gelangte zur Klarheit.

Beir gewöhnlichen Bureaustunde wurde er abgerufen und vor einen grünen Tisch geführt, hinterwelchem ein Rufsischer Civilbeamter faß.

Er wurde gefragt, ob er der Graf Balerian ........ sei, und nach einem Aftenstück examinirt. Sede Ant-wort schien mit dem Dokument in Uebereinstimmung; mithin blieb es wahrscheinlich, daß er wirklich der Pole sei, nach welchem gefragt worden.

"Sie geben Ihr Ehrenwort, als Geheimniß zu bewahren, was Sie erlebt, seit Sie die Gränze bestraten bis zu dieser Stunde," sprach der Beamte hinter dem grünen Tische und dem Polen blieb kein Ausweg.

"Sie sind auf Höchsten Befehl ernannt zum Dienst eines freiwilligen Unteroffiziers unter bekanntem Borsrecht des Adels, als Junker im Kaiserlich Russischen Leibs Gardes Regiment.....

Er hörte wie vom Blitze getroffen diese Resolution mit dem Namen des Kavallerie-Regiments und wiederholte fragend: "Auf Höchsten Befehl — in Russische Dienste —

Der Beamte blickte ihn ftarr an, mit fichtlich fteigenbem Born.

"Junger Mann!!" knirrschte er nach solchem Anschaun dem Polen entgegen: "Junger Mann!! wissen Sie, wo Sie hier stehen? — Bedenken Sie auch, was Sie da so eben gesagt haben? — Wissen Sie was Befehl ist?!"

Die Augen im erhitzten Kopfe bes Russischen Beamten wurden zu Feuerkugeln und weilten mit Basilistenblick auf dem Polen, dessen Lippen sich seben zur Einwendung bewegen wollten, als er plotze lich — an Bogumila dachte.

Der Beamte fuhr fort:

"Sie bleiben hier, bis Sie Ihre Equipirung bes forgt haben, um sich auf Belvebere vorstellen zu köns nen, dürfen aber die Leute zu sich kommen lassen, welche Sie dazu brauchen. Lesen Sie diesen Eid und unterschreiben Sie ihn."

Valerian las den Text. Es war eine Erflärung auf sein heiliges Ehrenwort: "Daß er in keiner gescheimen Verbindung gestanden, weder mit einzelnen Mitgliedern geheimer Verbindungen, (sie mögen Nasmen führen, welche sie wollen,) jemals in Einverskändniß gewesen, noch jemals in Verührung treten

werbe, daß er, falls Ersteres Statt gefunden, jegsliche, sowohl schriftliche als mündliche Berbindung mit jedem Einzelnen hiemit abschwöre 2c. 2c." Er schloß die Lektion halblaut:

"Bei Entdeckung des Widerspruches, oder im Uebertretungsfalle unterwerfe ich mich den Folgen des Meineides als Hochverräther."

Mit einem unerflärlichen Schauer flog bas lette Wort über seine Lippe.

Der Ruffe beobachtete ihn während ber Lekture mit durchbohrendem Blicke.

Balerian unterschrieb das Dokument und wurde entlassen.

Rein. — Er ist hin. Ich werb' ihn nimmer sehn. Er ist lebendig tobt. Er ist begraben. Ach! komt', ich doch an seinem Grabe stehn! Wer weiß, wohin sie ihn gesendet haben? Und solche Schmach kann hier vor Gott gescheh'n! Vor ihm, der sich erbarmt der jungen Raben — Ohn' bessen Rath kein Sperling fällt vom Dache? Gott selbst ruft Dich mein Volk zur blut'gen Rache!

Um Morgen nach ber bezeichneten Affemblee ließ bie tühne Polin ihren Arzt zu sich rufen. Es war der Medicinalrath — ber Hausfreund des Grafen Wlasbislam.

Sie erklärte ihm, daß sie auf seine Mittheilung eine Gelegenheit wahrgenommen, wenigstens den Namen des Unglücklichen in Gegenwart des Gewalstigen zu kennen und fügte hinzu, daß sie mit ängstslicher Ungeduld der Wirkung entgegensehe, ob etwa eine Entscheidung zu Gunsten Valerians erfolgen, oder ob er im moralischen Tode verharren werde?

Ueberrascht und erstaunt dankte der Menschensfreund im Namen des Jünglings. Er hatte nicht geglaubt, daß die vornehme Polin (wie wir sie nann-

ten) sich jemals ber Gefahr aussehen werbe, welche mit folchem Wagstück verknüpft war.

Schaurige Beispiele zeigten von der Bedenklichfeit ähnlicher Schritte, die aber vielleicht bei minber gunftiger Laune des Gefürchteten statt gefunden.

Der Medicinalrath eilte in Furcht und hoffnung zu verschiedenen Militairs, welche am ersten wissen konnten, ob auf dem Wege der Kanzlei irgend etwas in Betreff des Polen verfügt worden sey.

Er erfuhr die Nachricht, daß der Graf Valerian zum Dienst ernannt und fich bereits im Ordonnang-Haus befinde.

Wenn auch der berühmte Arzt in seinen Kuren glücklich war; so machte wohl nicht so leicht eine geslungene Kur ihm die Freude, welche er bei dieser Eröffnung empfand. Er hatte einen Pestfranken zur Genesung verholfen und die drohende Gesahr der Ansteckung — (welche hier als Einsteckung zu befürchten) war, an den Seinen (die sich als solche durch Theilnahme ausgesprochen) vorübergegangen.

Er tehrte jur Dame jurud und diese erfannte an dem kächeln des Gilfertigen, daß er eine freudige Bothschaft bringe.

Der Kutscher des Doctors mochte nichts Andes res vermuthen, als daß ein Dugend Leidende in bem Testen Zügen lagen. Es gieng vom Palais ber Polin in Courier Eile zum Magnaten.

Baruch Abonis war mit der Aufnahme im Schoos fe der alleinseeligmachenden Kirche schon seit vier Monaten sehr zufrieden. Das Kloster, an welches er sich gewendet, hatte auf eine höchst zuvorkommende Weise alle seine "irdischen Angelegenheiten" abges macht, die als "Verschuldung" seine Seele seither darniederbeugten. — Der Täusling hatte seine Vissteten-Charte umstechen lassen und nannte sich nunt Baptist Adonis. In Geschäften und in sonstiger Berührung mit wohlhabenden Leuten seines abgelegsten Glaubens unterzeichnete er sich blos B. Adonis. Er fand es in solchen Fällen eben nicht nöthig, über das verworsene axuch Auskunft zu geben.

Seine Anbetung der heiligen Bogumila war mit Eintritt in das Mysterium des Kloster-Glaubens erhöht worden. Die menschliche Seite — das Gesfühl des Herzens schien in der That berührt. Er war stiller und ernster als sonst, declamirte und improvisirte weniger und meistens nur von einer "uns bekannten Größe" — die seine Freunde und Gesnossen sier Phantom oder Ideal hielten, ohne die Wirklichkeit zu ahnen.

Mit großer Sorgfalt sammelte er feine sammtlischen Gelegenheits. Gebichte und suchte einen genes

rösen Verleger, um sie mit möglichst eleganter "Ausstellung" in die Welt — oder eigentlich nur in das Palais des Magnaten zu bringen. Als Componist lebte er in Mazuren und Polonaisen, die größtentheils als Entreacts der Musikstunde auf dem Fortepiano der Geseierten angespielt wurden. Das Nationelle dieser Producte bestand in Anklängen und Wiederholungen allgemein bekannter Werke; so daß er sich jedesmal ausdrücklich als Compositeur nennen mußte, um das erwartete Compliment zu erlangen. —

Seine Zuversicht hatte sich längst von ber Zuneigung und Gegenliebe der wundersamen Polin
überzeugt. Um so mehr sehnte er sich, mit seiner Anbetung hervorzutreten, da nun der letzte fatale Umstand, seine Verwandtschaft mit dem alten Testamente, beseitigt war.

Bogumila war schwermüthig wie zuvor.

Ihre Stimmung, seit sie ihn zuerst gesehen, hatte sich nicht geändert. Diese Bemerkung war ihm sehr wichtig. Er sah durchaus keinen Nebensbuhler in ihrer Nähe. Er allein war ihr Anbeter, da er die übrigen Lehrer nicht achtete, die als Leute ohne alle Bedeutung, nimmer in Betracht kamen. — Sie war "freundlich" gegen ihn — insofern sie Niesmanden beleidigend zurückstieß, der ihr mit Anstand

biente. Sie nannte ihn zuweilen "lieber Abonis," wenn sie ihn — auf einen Irrthum im Takt aufmerks fam machte, der sich wohl mitunter in seine Zers streuung einschlich.

Die berühmte Abschieds = Polonoise des Oginski war ihr liebstes Tonstück. Sie wurde wiederholt durchgespielt.

Wenn Abonis sie zufällig bei bieser Polonoise als lein am Instrumente traf (zum Beginn ber Stunde) war ihr Auge seucht und sie versteckte die Nummer, ihre augenblickliche Regung zu verbergen.

Aus Allem zog er überzeugende Bemeise ihrer innigen Gegenliebe.

Er war einer ber glücklichsten Menschen in Warschau, wenn auch zugleich in Giner Stunde der Schwermuthigste und der Luftigste.

In diesem Traume seiner überschwenglichen Liebe war er eines Morgens wie gewöhnlich um elf Uhr im Musikzimmer der Gräfin Bogumila erschienen und stand mit der vertrauten Theosia am Fenster, wäherend ein Aussisches Garde = Kavallerie = Regiment vorüberzog.

Theosia rief die eintretende Herrin herbei, die Russische Pracht und Herrlichkeit mit anzuschauen. Aehnliche Erscheinungen machten der trauernden Polim wenig Freude. Sie trat langsam näher und fentte ihren trüben Blid auf die Strafe hinab, ohne Antheil an diesem Schauspiele.

Baptist Abonis wußte eine Neuigkeit und fand bie schönfte Gelegenheit, sie vorzubringen.

"Sie haben boch wahrscheinlich im Auelande irs gendwo ben Grafen Balerian \*..... gesehen, gnäsdige Comteß?" fragte er, indem er seinen Busensstreif in Ordnung brachte, ber am Fensterzerknickt worden war.

Bogumila hatte faum ben Ramen vernommen, ale fie plöglich erröthete.

Ihr Geheimnis war profan berührt.

"Der Graf Valerian tritt in Russische Dienste," fuhr Abonis fort, ohne im Augenblicke die Wirkung seiner Anrede zu beachten.

"Um Gotteswillen!" rief Theofia, die Gräfin unterstütend, die todtenblaß geworden, in Gefahr schwebte, vom Fensterschemel herabzustürzen.

"Um Gotteswillen! Comtes," wiederholte die geängstigte Vertraute. "halten Sie Sich! Fassen Sie Sich!"

Abonis zitterte. Er wußte nicht, was er von biefem Zufalle benfen follte.

"Schwindel — Schwindel," seufzte Bogumila.

My Red by Google

Theifia hatte Obeure herbeigebracht und ibeeihre Rettungsfunde.

Die Gräfin gewann wieder Faffung und fragte,

"Wos sagten Sie —? Der Graf Valerian tritt in Russiche Dienste? Wo besindet er sich denn jest? Woher vissen Sie das?"

Bartist Abonis schäpte sich überglücklich, die Frasgen der Angebeteten beantworten zu können. Er erzählte, daß er diesen Morgen bereits einen Aussisschen Gardes Offizier besucht, — das heißt unterrichstet habe, der diese Nachricht in aller früh im Regisment erfahren und zwar durch besondere Beranlasssung eines Mantels, der im Magazin geholt worden sei, den Arrestanten im Ordonnanzhauße vorläusig einzukleiden.

Diese Mittheilung trug das Gepräge der Wahrsscheinlichkeit. Die Tochter des Magnaten aber schien noch nicht zu begreifen, in welchem Berhältnisse der Täufling zu jenem Offizier stünde, der ihm diese Neuigkeit so rasch dargeboten.

Abonis verschwieg, daß der Adjutant des Regisments den Offizier mahrend der Musikftunde untersbrochen und mit demfelben über dieses besondere Erseigniß ganz leise gesprochen habe. —

"Wer ift ber Offizier, ber Ihnen biefe Radricht

gegeben?" fragte Bogumila im heftigsten Rampfe wiberstrebenber Gefühle.

Baptist Abonis. "Der Graf wird als Junker in seinen Zug") treten."

"Alfo ein Ruffe?" fragte fle weiter.

"Bu bienen," versette Adonis mit einer wohlgelungenen Berbengung.

" "Und ber Graf fist im Ordonnanzhause?"

"Seit diefen Morgen in aller Früh."

". "Und wo faß er benn feither?"

Baptist Abonis machte eine Bewegung mit ben Schultern, begleitet von einer Miene und Geberbe, welche das tiefste Stillschweigen andeuten sollte.

"— Darf nicht gesagt werden," seufzte er gesheimnisvoll. "Er soll schon vor fünf Monaten an der Gränze verhaftet worden sein."

, So.".

Die Gräfin schien mit dieser Silbe das Gespräch schließen zu wollen, welches aber der junge Christ nicht verstand.

Diamend by Google

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Buge jeber Ruffifchen Garbe = Eskabron befteben als Rorpus für fich.

Der Junter tann als quasi Abjutant bes Bugführers betrachtet werben und ift burchaus von ihm abhangig.

"E foll ein fehr fchoner - "

Einkaut an der Thurschwelle unterbrach bas Lob bes wohunterrichteten Erzählers.

"Bite, bitte Comtes! auf ein Wort! Kommen Sie mitzum herrn Papa! Bitte, fommen Sie!"

Der Medicinalrath lispelte diefe Borte gur offernen Fligelthure herein.

Bojumila sprang duf und verließ bas Klaviers zimmerim Forteilen zurückrufend:

"Kerr Abonis! auf morgen! entschuldigen Sie." Biroffen und ben Arzt verwünschend, der ihm eine flige Stunde aus seinem Himmel entwandte, fügte ich Adonis in sein Schicksal, empfahl sich gratiös der Kammerjungser und ging seiner Wege.

Bogumila flog am Urm bes trauten Hausfreuns bes in bie Zimmer bes Magnaten.

"Balerian wird Russe ?" raunte sie ihrem Füh= rer in's Ohr.

Der Medicinalrath blieb stehen.

"Ift es wahr?" fragte sie mit einem gemischten Ausbrucke bes Schmerzes, ber Freude, ber Angst und bes Entzückens — ergriffen von allen sich selbst entgegenstrebenden Empfindungen.

"Nun sagen Sie mir boch, in aller Welt —" rief ber Geheimnisvolle, "Comteß, woher wissen Sie das?" "Wundern Sie Sich nur! Wiffen Sie ban noch nicht, lieber Doktor! daß ich zuweilen clarvojant bin?" lächelte Sie bedeutungevoll, aus bemSturmethrer Gefühle zur heiterkeit gewendet.

"Beinahe follte ich es glauben," verfett Jener, noch immer hocherstaunt und über das Räthel nach- sinnend.

"Mein Dictionnaire du jour hat mir'sso eben gesagt."

"Der Jube?!" lachte der Medicinalrath v laut, daß Baptist Adonis diesen Aufruf im Fortgehei deutslich vernahm.

"Monsieur Baptist Abonis — hat mir bereitste bie Nachricht überbracht. Geschwind alse zum Papa."

"Die ver — malebeiten Juden!" lachte ter Medicinalrath. "Nein das ist zu arg! Mir so auf unbegreisliche Weise zuvorzukommen! — Mir so meine
größte Freude der Ueberraschung zu stören! — Hören Sie, liebe Comteß! wenn Ihr Rapporteur kein
Spion ist; — so wird er einer. Denken Sie an
mich! denken Sie an dieses Wort, liebe Comteß!
bie Zeit soll entscheiden."

Der Magnat vernahm die Nachricht, wie fie feine Tochter vernommen, mit fehr getheilter Empfindung. Die Ansicht aber, aus welcher fie bereits früher dies fen möglichen ober denkbaren Fall betrachtet hatten, trat nach und nach wieder hervor. Der Medicinalrath bot Alles auf, den Eintritt des Polen in Russsiche Dienste als das einzige Mittel zu seiner Retotung anschaulich zu machen. Er hatte, in Bezug auf Nationalität, die Menge der Polen für sich, welche unbeschadet ihrer Würde die seindliche Unisform trugen.

Bogumila's herz erglühte zur Wonne bes nahen Wiebersehens.

"Balerian folgte der Nothwendigkeit. Er gehorchte dem Befehl des Despotismus," seufzte sie, "und besser, er geht bewassnet einher, auf jegliche Zufunft gefaßt, als daß er lebendig todt im Kerker verschmachtet."

"Der Mann muß sich in jedem Berhältnisse des Lebens zu sinden wissen," bekräftigte der Arzt. "Wer den Despotismus stürzen will, muß zuvor ihm dienen. Dieses Wort zeigt uns den Wurmstich am Throne des Absolutismus. Die frei'sten Männer sind aus Stlavenjoche hervorgegangen. Wer die Schmach der Willtühr durch Erfahrung kennen lernte, wird ihr am gefährlichsten werden — oder er ist ehrloser Natur, ein gemeiner Stlave, der Schande werth, in der er sich wohl besindet."—

Die nächste Zufunft bes Polen wurde ausführlich

besprochen. Der Arzt beschloß, ihn sofort im Orsbonnanzhause zu besuchen und wurde beauftragt vom Magnaten und von der Geliebten, wie'sich solches erwarten läßt.

Bogumila fand keine Worte, als der Medicinals rath Abschied nahm. Die Thränen der wehmuthis gen Freude verdrängten und ersetzen zugleich jede Ergießung.

Der Theilnehmende wurde ohne Einwendung zu bem Gefangenen geführt; sobald er sich im Ordons nanzhause meldete.

Balerian hatte ben Intendanten feiner Güter, ber in Warschau lebte, bereits zu sich kommen lassen, und übertrug ihm so eben Alles, was seine Equipis rung verlangte.

Als Hausarzt bes Magnaten war ihm ber Mediscinalrath längst bekannt. Er eilte dem Kommenden entgegen und entließ den Intendanten, vorläufig das Allernöthigste zu besorgen.

"Die Ihrigen seuden mich!" lächelte ber Arzt zum trauten Gruße. "Der Graf Wladislaw und bie Comteß Bogumila — mehr bedarf es wohl nicht, meine Erscheinung zu enträthseln."

Balerian hatte seit fünf Monaten sein Herz versschließen müssen, wie seine Lippen. Ueberwältigt vom Gefühl des Augenblicks vermochte er keine Spras

Dhuddy Google

che zu finden. Er schloß den Hausfreund des geliebsten Baters in seine Urme und blickte schweigend gen Himmel.

Der Arzt fand ben Gesundheits = Zustand bes Sünglings sehr zerrüttet, und verordnete, was nach seiner Einsicht nöthig.

Das erste und wirksamste Mittel aber blieb: Neberwindung zur möglichen Gemütheruhe, zur Fassung in Schmerz und Freude, zur Unterdrückung als Ier Erbitterung.

Auf ausdrücklichem Befehl von Belvedere follte ber Kavallerist am britten Morgen erscheinen — und zugleich mit andern Eingetretenen ben Fahneneid ablegen.

Wohl nur in Warschau konnte eine Equipirung der Art in solcher Schnelligkeit herbeigeschafft wers den; aber dort auch um so eher, da fast Alles durch Juden versertigt ward, die aus Gewinnsucht und aus — Angst das Unglaubliche möglich machen.

Umsichert Euch mit Schwüren und mit Eiben, Jum Schuß ber Schmach, zum Schirm der Thrannei! Als ob ein Eid erzwungen — bündig sei, Die stolze Kraft von freier Ahat zu scheiben! Dem Freien gebt ein freies Vaterland; Dann wird sein treues herz ein Sid der Areue — Und Guer Schuğ, das Schwert in seiner hand. Wird sich'rer sein als Schwur und Eidesweiße.

Um bestimmten Morgen war vor Sonnen-Aufgang ein Altar, mit schwarzem Tuche behangen, auf dem Gitterplaße vor Belvedere errichtet.

Die Generalität und sämmtliche Officiere du jour versammelten sich, wie gewöhnlich. In einem engen Hofraume des Hintergebäudes befanden sich bereits die jüngst eingetretenen Junker mit den neuen Rekruten der verschiedenen Kavallerie Regismenter.

Einige Dutend Hände waren beschäftigt, ben höchsten Glanz der Schwur-Puppen zu vollenden; namentlich wurden noch sämmtliche Knöpfe gebürstet und sämmtliche Stiefel zweimalgewichst, da sie auf dem Wege von der nahen Kaserne bis Belvebere bem Morgenthau ausgesett gewesen und vom Staub berührt waren.

Das Symbol von Belvebere mar eine Bürfte.

Ueber brei Stunden vor Eröffnung des Lever war die Bürste in Bewegung; als Haarbürste, Rleider= und Schuhbürste, und beim Lever felbst — wurde die Generalität und das Officiercorps auszgebürstet.

Die Borbereitung zum Schwur war glücklich eins gebürstet. Die Neulinge umzogen das Palais und wurden links neben dem Altar aufgestellt; die Junker am rechten Flügel der Ihrigen.

Ein Pope in vollem Ornat wartete einsam auf die Ceremonie. Auf dem schwarzen Altare stand ein silbernes Krucifir. Eine griechische Bibel in Mönchse Schrift mit Miniaturen lag, aufgeschlagen im Absschnitt der Evangelisten.

Der besonders commandirte Junker der Gardes Ravallerie holte die Standarte seines Regiments, (die auf Belvedere aufbewahrt wurde), von Officies ren begleitet, hervor und stellte sich an die Spitze der Schwurfronte neben den Altar.

Ein Officier des ältesten Regiments blieb jum Rommando der Ceremonie an feinem Plate. Die Chefs der geheimen Polizei mochten zufällig an dies sem Morgen vielerlei zu rapportiren haben.

Alles wartete auf ihre Herabkunft — auf die Ersscheinung "des Herrn."

Die Ordonnanzen der drei Garde-Ravallerie-Resgimenter traten an die Reihe. Alles ging vor sich, nach mehr als viertausendmal wiederholter Belveder-Drdnung, — dieses mal ohne Verhaftung irgend eines Offiziers. — Kein einziger General wurde arretirt; — der Gewaltige war noch immer bei guster Laune. Er machte dem dümmsten General ein Rompliment über seine Ordonnanz und wentzückt über die neue Schapke eines Lanziers.

Die Sonne gieng auf und das Antlit des Heis lands am silbernen Arucifix auf dem schwarzen Altare erröthete.

Der "herr" erschien.

"Glossi na — prawa!" (Augen rechts!) coms mandirte ber Officier vor der Schwur-Fronte. Aller Augen flogen im Nu auf die Erscheinung "des Höchsten."

Der Höchste gab bes Zeichen zum Eibe. Auf Rommando entblößten die Schwurfertigen ihr geschornes Haupt. Der Pope las den Eid vor; eine ausführliche Nomenklatur bes ganzen Kaiserhauses als Verpflichtung bes Schwörenden zur Treue an ber Person jedes einzelnen Mitgliedes, vom Kaiser herab bis auf das Jüngstgeborne. Die Finger wursden erhoben und der Schwur aus jeglichem Munde wiederholt.

Darauf marschirten die Schwörenden, mit Helm oder Schapke im linken Arm, zum Altare und füßeten das Kreuz und das Evangelium, wandten sich links und nahmen ihre Stelle wieder ein.

Der Gewaltige verlangte ben Grafen Valerian ...... zu sehen. Ein Abjutant eilte zum Officier ber Fronte.

Das Rerferstelet in blanker Uniform mußte vorstreten.

Alles blickte in getheilter Regung auf bie einhers schreitenbe Leiche ber Polnischen Begeisterung.

Der Großherr starrte ben neuen "Ruffen" an und musterte seine Equipirung. Sie schien ihm wohl zu gefallen.

"Wenn Sie Sich wieder als Pole duelliren wols len, —" raunte er ihm mit Nachdruck zu, "so dens ken Sie an Ihre Russische Unisorm."

Mit diesen Worten wandte er sich jum Forteilen, und die Generalität ging auseinander.

\*,,Bei unsrer Trennung einst, schwieg nur ber Mund.
Und so hab' benn auch ich seither geschwiegen.
Mir ward als Schwerz des Lebens Deutung kund —
und meine stillen Thranen, ach! versiegen.
Du nur berührst des Herzens Saitenspiel;
Der Gottheit klingen die geweihten Tone!
Du wardst mein Traum, mein Sehnen, mein Gefühl—!
Leb' wohl. — Dort Jenseits blüht das Ewigschone."

Das vorige Rapitel war wohl das fürzeste, aber es ist bessenungeachtet vielleicht das wichtigste.

Es ließe sich barüber eine große Abhandlung schreiben. Es umschließt ben Eid, als Sicherungs. Mittel bes Despotismus, als Experiment ber Willskühr, zum Schutze ber Feigheit, die mit dem Charafter ber Tyrannei verknüpft ist.

Es ist wohl eine Selbstfolge, daß ein Schwur nur als Schwur betrachtet werden und als Schwur gelten kann, wenn er freiwillig aus Ueberzeugung geleistet wird. Sobald ein Unterthan seinem Lanbesherrn den Eid der Treue schwört, thut er es nur in der gerechten und billigen Boraussetung, daß be-

<sup>\*</sup> Wie die fruher angedeuteten Stellen, Worte einer Stlavin.

fagter Landesherr pünktlich und gewissenhaft die Verspslichtungen und Bedingungen erfüllt, die jeder Einzelne, Kraft seines Vaterlandes, behaupten darf. So auch der Soldat. Die oft erneute Frage: in wiesern der Landesherr mit seinem Volke als Erdoder Lehngut verfahren, ob er es in unumschränkter Willführ behandeln darf, als habe er seiner Seitskeine Verpslichtungen und Bedingungen zu erfüllen, sondern nur Forderungen, Besehle und Orohungen loszulassen; diese alte Frage darf hossentlich nicht mehr aufgestellt werden.

Jemanden einen Eid abnehmen, auf daß er stille halte, damit man ihn durchprüg'le und schinde; kann höchstens als Asiatisch-barbarische Sitte irgendwo angewandt werden. Völker, die sich diese Operation gefallen lassen, gehören nicht in die Gallerie der Menschheit, sondern in eine Menagerie. —

In Europa wird hoffentlich ber Eid nicht mehr gebraucht werden am Menschen, gleich einem scharfen Galgenzaum zum Bändigen eines muthig wilden Pferdes.

Jeboch, — es ist zu langweilig über bergleichen Dinge ein Breites mit der Feber zu schreiben. Es sind Fragesätze des Jahrhunderts an das Appellastions-Gericht der ganzen Menschheit. Bu den Aften

nügt feine Parlamentebinte. Sie muffen burch bas Schwert mit Blut geschrieben werben. —

Die fräftigste Rechtssprache ist bis jest die Polnische. Sie würde aber schwerlich in eine andere Sprache übersetzt werden können, wenigstens nicht in's Deutsche; da sich die Deutschen unter einander selbst nicht einmal verstehen. —

Das vorliegende Rapitel follte billiger Beise die zartesten Liebesszenen darbieten.

Das Wiedersehen der Lieben — Valerians Herseinstürzen in das Palais des Magnaten, die Umarsmung Bogumila's — Ausrufungen, Thränen und Küsse auf Küsse; das Alles dürften die holden Leserinnen wohl eigentlich mit Recht in diesem Kapitel erwarten.

Balerian schritt von Belvedere in die Raserne, die von nun an seine Welt seyn sollte. Er orientirte sich in Stall und Sälen und begab sich in die Stadt, zur Auswartung bei seinen Generälen und Obersten, und bei den Offizieren, die ihm zunächst standen.

Erst als er alle diese Gänge zu seiner physischen Ermattung (benn er war sehr schwach) pflichtschulbigst zurückgelegt hatte, burfte er das Palais des Magnaten betreten.

Ach! es war ein großer, schöner Augenblick im Leben bes jungen Polen, als er ben Busenfreund seis

nes verschwundenen Vaters — die Geliebte seines Gerzens wiedersah, nach fünsmonatlicher Kerkerstrennung.

Es war ein großer Seelen Afford — ein Klang der Geister Jarmonica, einzeln emportonend, sich lodreißend, zum Uebergange in die schaurige Dissonauz eines Männerlebend, am dessen Eingange wir den Jüngling gefunden, durch dessen Sturm und Kampf wir ihn nun begleiten werden, bis zur sühsnenden Auslösung der schaurigen Dissonaux! —

Wer malt das Auge der Liebenden, als ber Blick zur Seele geworben mar?

Wer übersett die lautlose Sprache in Lippenwort, als es der Umarmung an Kraft fehlte, zum Aus- druck der Empfindung; als Beider Odem Eins gesworden, als Herz und Herz in gleicher Wallung stürmten, als Seel und Seele als Eine Flamme glühten, entfesselt der irdischen Bande —, eine sichte muth, emporlodernd zum Urborn des Lichts im Unermeßlichen der Ewigkeit?

Wer hat empfunden, was die Liebenden gelitten im Schmerz und Gram der Trennung? Wer wollte jetzt ihre Empfindung zu schildern wagen, in welche sich die bange Ahnung mischte, daß der Leiden letzte Stunde noch nicht geschlagen? —

Bielleicht empfanden die beiben Liebenden, baß

die Liebe auf Erben fremd, daß ihre Heimath nicht hienieden? Bielleicht sprach jene Umarmung worts los, lautlos, daß dieses Erdenleben nur ein schweserer, düstrer Traum; daß das "Frwachen jensseits," — daß hoch über den Sternen ein ewiges Usyl der Liebe —, wohin die Seelen sich flüchten, umwogt und umtobt vom zerstörenden Berhängniß, entfesselt vom lähmenden Bedrängniß, sich rettend aus der Staubhülle engem Gefängniß? Bielleicht erwachte die vereinte Seele der Liebenden in jener Umarmung auf Augenblicke im Asyl hoch über den Sternen? —

Valerian's erstes Wort an Bogumila's Vater war die Erkundigung: ob irgend eine Spur seines verschwundenen Vaters entdeckt sei?

Sein eigenes Loos hatte ihn hinlänglich vorbez reitet auf die traurige Antwort. Er hatte an sich selbst erlebt, was ihm in der Ferne ungläublich, als Schreckenskunde vom Schicksale seines Baters.

Wäre nicht ihm vielleicht ein gleiches Loos zu Theil geworden, wenn nicht Bogumila mit ihrem Bater als Zeugen bei seiner Verhaftung gegenwärstig gewesen?

Einmal verschollen und verklungen - war ein

<sup>\*</sup> Bie oben, Borte einer flavifchen Damen-Banbfdrift.

Menschenleben zu jener Zeit in Polen verloren, retetungslos verloren.

Beim Aufbruch der Russen aus Warschau fanden sich verborgene Kerker, gesprengt in der Eile der Flucht. — Die Gefangenen waren hinweggeführt. Niemand wußte, daß die Kerker vorhanden gewesen. Bielleicht wußte, außer dem Gebietenden, nur Ein Helfershelfer vom Dasein der Verschollenen, welche in diesen Kerkern schmachteten und unbemerkt heraus gebracht eben so spurlos verschwunden.

Wohin verirrt sich unser Geist? welche Bilber bes Grauens und ber Verzweiflung erblicken wir?

Ach! nichts als Wirklichkeit. — Züge bes Chasrafter-Gemäldes aus dem dritten Decennium uns fers Jahrhunderts!

Tausende und abermal Tausende sahen ihr Les ben zerstört durch den Machtspruch des Ginen, des sen Gbenbild kein Spracus und zeigt!

Aber vielleicht werden Seufzer Dämonen — Wehklagen Furien, — vielleicht werden aus Thränen ber Verzweiflung, Geister der Rache! — und die Rachegeister und Furien und Dämonen empfangen und begrüßen vielleicht den, der die Seufzer und Wehklagen und Thränen entpreßte, den Scheidenben am Eingange in die ewige Nacht. "Wenn Sie Sich wieder als Pole duelliren wols len ic.;" lautete die Warnung des Gewaltigen, als er die Equipirung des Grafen gemustert hatte.

Es ift ein Schluffel, der den Kerker öffnete, jum Eintritt bes Polen in Ruffische Haft.

Sen gegrüßt zu ber Freiheit Begründung! D Kosciusko! Umerica's Freund!
Sei gegrüßt in des Gram's Ueberwindung!
O Kosciusko, von Polen beweint!
Ja beweinet durch blutige Jähren —
Und gefeiert durch rächendes Blut!
Dir im Tode, Kosciusko, zu Ehren,
Prangt ein Felsen der Polen — ihr Muth.

Valerian berührte auf seiner Reise nach Italien eine Deutsche Residenz, wo ihn seine Begleiter auf kurze Zeit allein ließen, während sie einen Ausslug in ein nahes Gebirge unternahmen.

Er beschäftigte sich mit den Gegenständen der Kunst, welche die Stadt darbot, lebte in der Tagesliteratur und besuchte, nach Sitt' und Brauch der Fremden, fleißig die öffentlichen Erholungsorte und regelmässig das Theater.

In dieser Lebensweise sah er fast täglich einen Unbekannten, ber ebenfalls ein Fremder, gleich ihm sich zu unterhalten schien.

Es war ein Mann von mittlerer Statur, ber über die breifig hinaus fein mochte. Sein Meuffe-

res mar, ber Lebensart angemeffen, fehr nobel. Er trug Brillanten und eine schwere, golbene Uhrs fette, boppelt um ben Sals geschlungen. Einige Bänder im Knopfloche und Sporne an ben Stiefeln beuteten auf ben verabschiedeten Cavalleristen ober wenigstens auf ben fogenannten Cavalier. Sein hageres Geficht war blatternarbig. Aus bem uns heimlichen Blicke feines dunkeln Auges und aus einzelnen Zügen an ben Nasenflügeln und um ben Mund fprach ein besonderer Ausbruck, ber nicht zu feiner näheren Befanntschaft einlub. Das schwarze Saupthaar fiel zum Theil schon in's Graue, was im Contraft ju feinem Alter, ale ein Zeichen gelten mochte, bag er, wie man zu fagen pflegt, "viel gelebt has be." Balerian fah ihn hie und da in Berührung mit ber eleganten Welt, in ber er nicht unbefannt Als er einst zufällig in seine Rahe tam, während fich jener mit jugendlichen Damen über bie Unpaglichfeit einer Sangerin unterhielt, bemertte er, baß ber Cavalier fast gar feine Stimme hatte. Sein verlornes Organ war in widerliche heiferkeit übergegangen und erhöhte um so mehr bas Unheimlis che feiner Büge.

Dhne ihn einer sonderlichen Beachtung werth zu finden, beschäftigte seine Erscheinung den Polen nur dann, wenn er ihn gerade sah. Sobald er sich ents

fernt hatte, war auch die Erinnerung an ihn v er-

Auffallender wurde ihm biefer Unbekannte n ach und nach, als er ihn oft unerwartet in feiner Dahe fah. In ben Bilber = Gallerien ftellte er fich gur peis Ien neben den Polen, als betrachte er ein und da fielbe Gemälde, ohne jedoch blicken zu laffen, bai f er ihn bemerke. In Cafées und Restaurationen to men fie durch bie Zeitungen in Berührung, indem ber : Unbekannte irgend ein Blatt nahm, welches Bal erian eben aus der hand legte. Beim Conditor we andte er fich an den Aufwärter mit irgend einer & rage, wenn jener just seine Erfrischung bezahlte. Bor allem aber gewahrte er ihn im Theater. In ber Ra he bes Sperrfiges, ben Balerian einigemal befett hatte, stand ber Unbefannte gewöhnlich an einem I feiler, spielte mit seinem Stockfnopfe an ber Unt erlippe und warf von Zeit zu Zeit einen Blid auf ben Polen, als geschähe es zufällig.

Der Graf war durch seine schöne Gestal't, wie durch die bezeichneten edlen Nationalzuge seines Antliges, bald allgemein bemerkt worden und unter dem Namen "der schöne Pole" bekannt. ( Er ersschien in seiner volksthümlichen Tracht, n sit der weisen roth gesäumten Polenmütze und erregt e durch

seint anspruchloses stilles Wesen überall als Pole leb hafte Theilnahme.

Es traf fich, bag gerabe ju jener Zeit bas Sangfpied: "ber alte Feldherr" gegeben murbe. mait die Urfache gewesen, weshalb Balerian in ber Reindenz gurudaeblieben, indem er, burch bas Bulnen = Repertoire unterrichtet, Die Aufführung abwar ten wollte. Er hatte fich längst gefehnt, biefes Sat igspiel zu hören, bas nur zur Berherrlichung feis ner ! Ration und namentlich zur Ehre bes unsterblichen Rost :iusto's fomponirt zu fein scheint, ba es in andrer Begit ihung, als Operette, ben Forberungen ber Maichine mfunft und ber modernen Rritif nicht Genüge leistet! Diese Polnische Erscheinung auf ber Deutschen Bühn e hatte hie und ba "wenig Glück gemacht." An einzelt ten Dertern fand man es leiblich, bie Melos bien nicht übel; aber viel zu langweilig und unausstehlich ernsthaft. Im Ganzen murde die Sauptfache Ibes Zeitgeistes barin vermißt; man entbehrte ungern ben Bolf, ben Affen, ben Baren, ober fonst e in folides Stud Bieh. Un Applaus wurde nicht gebacht und die Erscheinung ging laut Corres fpond eng = Machrichten "fpurlos" vorüber.

Die Lächnen haben es meistens mit dem sogenannten "hohert Abel" und mit dem "verehrungswürdigen

Publifum" zu thun, wenn sie auch keine bemuthige Einladung um "gunstigen Besuch" auf ihre Zettel brucken lassen. Die größte wie die kleinste Buhne ist gleichen Bedingungen unterworfen.

Das verehrungswürdige Publifum in ben Deuts schen gändern und gändchen hatte bis bahin von der Polnischen Nation einen verwirrten Begriff und fannte ben alten Felbherrn - Rosciusto taum bem Ramen nach. Auch mochte bem guten Deutschen bas Wefen, ber historisch große Charafter biefes Mannes, nicht recht einleuchten, ba ber Deutsche in feis ner befangenen Natur wohl feiner Polnischen Aufopferung für Bolf und Vaterland fähig ift, und zwar aus ber einfachen Urfache, weil es weber ein Deuts sches Bolf noch ein Deutsches Baterland giebt. -Ergreift er die Waffen, fo geschieht es nicht aus Erfenntniß ber Nothwendigfeit, noch aus Begeisterung für die Sache, fondern auf Befehl und Aufgebot feis nes Fürsten und landesherrn, beffen Schlachtrufe er blindlings, willenlos folgt. Er fampft heute auf Diefer, morgen auf jener Seite; wie folches ber fogenannte Deutsche Befreiungefrieg welthistorisch beurfundet. Im Ramen feines Fürsten schlägt er fich wader gegen feine Landsleute, gegen fein eignes Bolf. Er tritt Deutsch unterthänig übermorgen mit feinen Reinden in Gine Reihe jum Rampfe gegen die

Al santgarde, der er noch vorgestern als Reserve zus ge hörte — sobald eine Kabinets » Ordre es verlangt.

Solchergestalt konnte das Deutsche Publikum "i den alten Feldherrn" nicht verstehn. Im ganzen Stück erscheint kein Fürst und kein Kammerherr, vor welchem sich la canaille in den Staub wirft, zur Rührung des Publikums, das dergleichen in jestem Stücke außerordentlich schön sindet, weil jeder Einzelne die Rechtfertigung, Entschuldigung, oder die pflichtschuldige Nothwendigkeit seiner Kratzüße wad Bücklinge auf der Bühne detaillirt sieht.

Rosciusto's Gram, ber zudenbe Schmerz, ben feine wunde Bruft verschließt - ift bem Deutschen un begreiflich. Er erblickt einen alten Fremben, ber ein en leidlichen Rock auf bem Leibe trägt, fogar recht neit auf bem lande wohnt, wie es scheint, für ben Mugenblick nicht fehr hungrig, und vielleicht ohne Nahrungeforgen. - Was will ber Mann mehr? Der Deutsche wundert sich über die Schwermuth bes Unbefannten, ba burchaus feine Iffland'sche Beldnoth, fein verfallner Schuldschein, fein fälliger Wechsel im ganzen Stück vorkommt. Was fehlt bem alten Sonderling? Ist er etwa bankrott? -Das ware freilich ein fatales Ding. Aber er scheint ia boch feineswege in Roth? Er scheint etwas Drbentliches "bei Seite gebracht zu haben". Da fann

er ja wieder fein Geschäft anfangen. Bas macht er für eine grämliche Miene, ohne Urfache? Dber brudt ihn vielleicht ein and'res, begreifliches Leiden? Bielleicht fiel er in Ungnade? Da versteht der Deutiche gar wohl feinen Rummer, benn es ift ihm bas Kurchtbarfte, mas er fich benfen fann. Es ift bas polfsthumlich beliebte Buhnen-Motiv., welches feine Wirfung nimmer verfehlte. Der Deutsche verliert fich vor ben Szenen ber Ungnade gang in fich felbit. Er versett fich in die Lage bes Unglückseligen, ber mit der fürstlichen Gnade Alles, ja fich felbst verlos ren. Run hat bas verehrungswürdige Publifum das Räthsel gelöset, warum der Unbefannte so gramvoll traurig, warum feine Seele fo betrübt, marum er in stiller Zuruckgezogenheit fo gang feinem Rummer lebt. Aber warum wendet fich ber alte Sott berling benn nicht wieder an ben Sof? Warum bittet er nicht wieber um Gnade? Das Mittel liegt boch so nahe. Er barf sein Gesuch ja nur Deutsch abfaffen!

Es ist was Anders mit dem Unbekannten. Er singt: "Ford're Niemand mein Schickfal zu hören, den das Leben noch wonnevoll grüßt! Ja wohl könnt' ich Geister beschwören, die der Acheron lieber umsschließt!"

Die Melodie biefes Liebes findet bas Publitum

nicht übel, nur ein wenig zu melankolisch. Die Worte aber bleiben gleichgültig — sie sind ohnehin in jeder Oper Nebensache.

Der Alte spricht von "Amerika" und von "Poslen." Die alten Geschichten in Amerika hat der Deutsche längst vergessen. Auch hat er gegen das verrückte Bolt in Amerika eine angeborne Abneigung, einen natürlichen Widerwillen. Die wahnsinnige Idee: ganze Staaten ohne König und ohne Fürsten, kommt ihm höchst lächerlich vor. Was wollte der Unbekannte in Amerika? — konnte er nicht daheim bleiben? warum "blieb er nicht im Lande und nährte sich redlich?" Es mag wohl ein Abenteurer sein, ein ambulanter Patron, der überall und nirgends zu Hause ist? dergleichen Landstreicher sind dem Deutschen verhaßt, der nur in der Ruhe sein Glück sindet und außer der Sehnsucht nach Ruhe keine Wünsche kennt. Der Unbekannte singt:

"Und in Polen entfagt ich ber Welt!"

In Polen —? Der Deutsche kennt Polen nur durch spöttische Sprichwörter. Er weiß von seiner Frau Tante, daß dort "nichts zu holen". Er hat von einem "Polnischen Reichstag" brummen hören und hält Polen für ein Land, wo die Consusson blüht, wie bei ihm die Kartossel. Polen hat keinen Anspruch auf sein Interesse. Das Schicksal des Vols

kes blieb ihm fremd. Die Fürsten haben über Polen entschieden. Das weiß er. Was die großen Fürssten gethan haben und thun und thun werden, muß gut sein. Dagegen läßt sich nichts einwenden.

Der Unbefannte flagt:

"Ich bin nichts, als ein fterbender Beld!"

So? Ein Helb also ist er? Ein Obrist, ein General? ober gar ein Feld = ober Waldmarschall? Jenun, was seufzt er benn, ba wird er ja hinlängs liche Pensson beziehen. In welchen Diensten stand er? welcher Kabinets = Ordre folgte er? Es ergiebt sich. Der geheimnisvolle Unbekannte ist ein "Emspörer", der für die Freiheit seines Bolkes in's Feld zog, — er ist ein "Rebell"; ein Kerl, der in Deutschsland arretirt würde, wenn er nicht glücklicher Weise nur auf der Bühne stünde. Er verdiente, daß er zeitlebens auf die Festung käme, und jeder Deutsche würde dem Büttel behülflich sein, ihn zu fassen, um sich bestens zu empschlen bei Hose; wenigstens zu jesner Zeit, als "der alte Feldherr" in Deutschland spurlos über die Bühne gieng.

Nun wird der Alte dem Publifum ennusant. Er findet keine Theilnahme, da der treue Unterthan sich über ihn ärgern muß. Wer brachte eine solche Erscheinung auf die Bühne?

Weg mit dem Alten. Den Wolf her! ben hund

her! ben Baffa und ben Baren! ben Joco her! da weiß man boch, warum man Entre zahlt! ---

Der Alte versinkt in Wehmuth. Er hat Alles, ach Alles verloren; ihm blieb nichts, als "der Gram und das alternde Haupt!"

Da darf er sich immer noch gratuliren. Auf Rasbinets. Ordre hätte er getöpft werden sollen, und das Deutsche Publikum würde sich schaulustiger um fein Schafott gedrängt haben, als an die Kasse, um ein Billet zum "alten Feldherrn." — —

Endlich fommt's herans. Er hat ,Alles" berlo= ren; benn er hat fein - Baterland. Das ift Unfinn. Der Deutsche möchte fich franklachen. Wie fann man fo viel Wefens machen um ein verlornes Bater= land? - Der Deutsche weiß gar nicht, was ein Baterland ift. Er hat weber ein Baterland, noch vom Baterland eine Idee. Er fann nicht verlieren, was er nicht hat und fich ben Berluft nicht benten. Er nennt fich nicht einmal "Deutscher", fonbern fo und fo und fo. - Er hat feine Kürstlichen Beam= ten. Das ift ihm genug. Wie ber Gebante an bas Baterland, ift ihm auch ber Begriff Bolt fremb. Als Deutscher tennt er fein Deutsches Bolf. Er ift heute Sachse, morgen Preuffe, - heute Westphale, morgen Frangose - heute Bapreuther, morgen Bayer - heute Luneburger, morgen Dane; wie's

Dignord by Google

bas Rabinet verlangt. 3hm ist Alles "Wurst"; sohald er nur keine Wurst babei auß Spiel segen barf.

Der Gram des alten Unbekannten liegt also bes gründet im Schmerz um das verlorne Baterland. Da gehört er in's Irrenhaus — nicht auf die Bühne. Es ist um verrückt zu werden, solch ein Stück anhös ren zu müffen. Die Polizei sollte dergleichen Ers bärmlichkeiten vom Repertoire streichen.

Der patriotische Narr findet einen alten Soldaten aus seiner "Compagnie". Er erkennt ihn und mahnt ihn an die Schlachten, die sie gewonnen, an die Siege, die sie erkämpft, an den Nuhm, den sie das vongetragen.

Die armen Polen! -

Wo haben sie ihre Orben aus einem Feldzuge? Welche Regierung hat ben Ruhm anerkannt? Wie dürsen solche "Rebellen" sich herandnehmen, von iherer "Rebellion" ein Lied zu singen? Das ist nicht nur ärgerlich; das ist infam. Es ist mehr als infam, es ist sogar gefährlich.

"Dentst Du daran, als wir einst bei Dubienta—" So mahnt ber alte Grautopf: ben "gemeinen

<sup>\*)</sup> Richtig! bie Behorbe thut es auch — auf Berlangen einer Gefanbtichaft. Das Stud barf nicht wieberholt werben. Es lebe bie Gefanbtichaft! Bivat hoch!

Rerl" und stolze Erinnerung durchglüht ihn. Der Deutsche weiß nichts vom Fürsten von Dubienta, und glaubt der Alte bekommt den "Anfall":

Er fingt: "Wir führten teine tunftgerechten Baffen; bie Sense nur trug jeber Adersmann!"

Das mag ein nobles Gefindel gewesen sein! das mag schön ausgesehen haben, das Polenvolt, das!

"Doch machten wir bem Reinde viel zu ichaffen!" heißt es weiter. Wer's glaubt, gable nächstens wieber Entre. Der Deutsche läßt es hübsch bleiben. -50 bentt bas "verehrungewürdige Deutsche Dublifum". Der "hohe Abel benft über ben alten Reldherrn noch weit schroffer und verachtet ihn noch mehr. Er hangt ja an feinem Sof wie ber Steigbugel am Sattel. - Die fann ber "hohelldel" ober ber Abel überhaupt (bentrauch ber niedrigfte halt fich für hoch) - wie tann ber Deutsche Abel fich für Rosciusto, für Polen intereffiren, ba Jener fich für fein Baterland opferte, für Polen, bas bie Intrigue ber Bofe aus ber Wirklichkeit in bas Reich ber Ibeen verfette? Sangen nicht alle Sofe durch bie Legitimität aneinander mietein Bund Zwiebel am Gtroff? -Thränen? — Bölferthränen? — Darf ber Abel an Bolferthränen benfen ? Woffir ift eine Ration geschaffen ? Bu Steuer und Abgabe, jum Frohndienst und zum Kalbfell. Und wennila canaille sich widerfest, muß sie en canaille behandelt werden, wie die Polen seit der Cath'rinade bis auf den heutisgen Tag.

Was soll "ber alte Felbherr" auf ber Bühne? Mag er auf bem Repertoire bleiben, wie so manches Stück, bas nimmer zum Vorschein kommt; auf ber Bühne wollen wir und ihn "höf"=lichst verbeten haben.

Eine Rossinische Oper her! ein "Mädchen von Marienburg!" — einen "Königs Befehl!" ober einen "Tags Befehl!" "die Galeerenstlaven" her! Da weiß man doch schon nach dem Zettel, daß wenigstens Ketten vorkommen. Ketten her! der Zeitgeist verlangt sie. Wir leben im Zeitalter der Ketten.

Aus biesem Gesichtspunkte betrachtete man in Deutschland die Polnische Erscheinung auf der Bühne. Es bedarf wohl keiner Erörterung, daß wir hier die allgemeine Ansicht ausstellen, ohne jede besondre der Humanität im Einzelnen zu verkennen.

"Der alte Feldherr" wird heute gegeben, hieß es im Tagsgespräche jener Residenz. Was ist das für ein Stück? Ein Ballet? — Es soll eine Oper sein, sagt man. — "Der alte Friß, nicht wahr? Das ist der alte Feldherr?

- " Wahrscheinlich. Der Name ift nicht ge-
- "Jenun. Musit hör' ich gern. Wollen hineingehn.."
- "Ei freilich. Der Joco wird hinterher fpringen!"

Sei gegrüßet, o Mitteib ber Frauen!
Deutsche Jungfrau! Dich grüßet mein Lieb!
Deine helben, die Polen bort schauen
Auf die Rose, in Deutschland erblüht.
Schwergetroffen — burch hülfe verbunden,
Dankt Dein Sieger mit brechenbem Blick,
Dankt ber Deutschen! im Brennen der Wunden;
Jede Binde erhöht ja sein Glück! ——

Das Parterre war so ziemlich besetzt, die Sperrssitze waren leerer. Die Logen füllten sich nach und nach — größtentheils mit Damen. Auch mehrere Sperrsitze wurden von Damen eingenommen, die sonst in den Logen ihren Platz hatten. Die Schösnen schauten sich fragend und forschend um. Bielleicht suchten sie den Gegenstand ihres Herzens? Einzelne allerdings. Aber die Mehrsten suchten ausserdem — "den schönen Polen", wenn nicht gar in Ermangs lung eines Anderen, ihn ganz allein.

"Er muß kommen," lispelte eine Holde der Bertrauten zu. "Er wird nicht ausbleiben. Ich bin fest überzeugt, er kommt."

"Dort ift fein Plat," lautete es aus schönem Munde in der Nahe gefährlicher Augen. "Dort, ber

lette Sit, nicht weit vom Pfeiler — ba pflegt er zu fein."

"Db er noch lange hier bleiben wird?" fragte eine Andere. "Wenn er doch nur Gesellschaften bes suchte!"

"Er scheint sehr schwermuthig."

Seit einigen Tagen geht er immer allein. Seine Reisegefährten mögen wohl fort sein!"

"Bielletcht bleibt er hier ?"

"Er kommt — Er kommt! ba ift er." "Er geht auf seinen Plat."

Aehnliche Bemerkungen von rosigen Lippen was ren dem Eintritt des Polen vorhergegangen. Auch unter Männern war die Aufmerksamkeit auf ihn geleitet. Manche betrachteten ihn mit Theilnahme. Einige Jünglinge wandten kaum ihren Blick von ihm. In ihrem Herzen regte sich ein historischer Vortrag.

Valerian stellte sich an seinen Sperrsty. Die Augen aller Schönen waren auf ihn gerichtet. Er bemerkte es nicht. Auf die Duvertüre harrend, bessah er das Logenhaus und weilte hier und dort mit düsterm Blicke auf einem Gegenstand der Schönheit, dessen Jüge ihn etwa an Achulichkeit mahnten. Vielleicht bemerkte er irgend ein Antlitz, das aufs Fernste seiner Bogumila glich? Der alte Feldherr

beschäftigte ihn. Er bachte an seinen Bater, ben Waffengefährten Kosciusto's — an ben Zornkampf seines Bolkes, an bas fruchtlos vergossene Blut — an sein verlornes Vaterland.

Sein leuchtender Blid wurde trüber. Sein Auge fenfte sich zur Erde, in sich versunken ftand er da. Der Ausbruck seines Angesichts kündete heutlich den Gram, die Empfindung seines Herzens. Er versgaß, wo er war. Er seufzte.

Die Schönen ringsumher standen lautlos gleich ihm. Sie konnten ungestört ihn beobachten. Er schien gleichgültig gegen ihre Aufmerksamkeit; besto freier konnten sie ihm ihre Theilnahme weihen.

Manches Herz schlug für den Polen und wußte sich keine Rechenschaft zu geben. War es die Schönheit des Jünglings? War es sein Gram? — war es der Pole, der das Herz bewegte?

In seinen Anblick verloren, überließ sich das Herz der deutschen Jungfrau dem ungetheilten Gesfühle. Es wallte in schmerzlicher Regung, es bebte in Wehmuth. Das Herz der Deutschen Jungfrau verstand den Seufzer des Polen. Und ein blaues Auge wurde seucht. — Eine Deutsche Perle sank. Rein Jude schätzt sie, aber sie ist mehr werth, als ein assatischer Diamant. — —

Es rauschte im Orchester. Balerian murbe mach

und fuhr auf. Sich niedersehend blickte er seitwärts und gewahrke den Fremden — den Blutternarbigen mit den unheimlichen Zügen.

Die Duvertüre begann. — Der Borhang rollte auf. Roseiusto erschien. Der Bassit, der die Rolle gab, war lange trank gewesen und wurde mit Applaus empfangen. In das Getöse mischte sich der Ausruf "Kosciusto!" Es waren die begeisterten Jünglinge hier und dort, die dem "schönen Polen" ihren Gruß entbieten wollten.

Eine Kanglos heisere Stimme rief ebenfalls Ros-

Valerian erstaunte. Es war die Stimme bes junheimlichen Fremben. Scene auf Scene machte ben edlern Theil des Publikums lebendiger. Die Schönen konnten ihre innige Theilnahme nicht vershehlen. Der Bassiff fang das Lieb der Resignation. Wer ein herz im Busen trug, fühlte sich ergriffen.

Valerian bebte in heiligem Schauer. Kaum verhallte ber lette Ton, als ein vielstümmiges da capo ringsumher erscholl. Melodisch und vernehmlich riefen die zarten Stimmen der Holden und die kleinen Hände waren nicht minder in Bewegung. Auch der Unheimliche am Pfeiler rief so start er konnte; aber nur die nächste Umgebung hörte es. Der Laut seines gerstörten Organes brang nicht hindurch. Die Wiederholung wurde mit gleicher Freude aufgenommen. Unmittelbar hinter dem Polen zischte ein höhnisches Lachen. Ein Officier in Vice- Unisorm unterhielt sich mit seinem Genossen. Beide machten sich lustig über das Stück und über das Publikum. Valerian wandte sich weg — der Bühne zu. Er zwang sich, seine bittre Empfindung zu unterdrücken. Die Handlung entwickelte sich. Der Bassiff gab mit wahrer Begeisterung die Elegie der Erinnerung.

Ein Sturm bes Hochgefühls schwang die Seele bes jungen Polen empor. Diefes Lied aus dem Lesben seines eigenen Vaters rührte tiefer sein Inneres. Hier durfte er es hören; wer es in Polen um jene Zeit zu singen wagte, wurde verhaftet. —

Die Bergangenheit und die Gegenwart lag in diesen Tönen. Ein Krampf der Empsindung durchs zuckte ihn. Helle Thränen perlten in seinem dunkeln. Auge. Er suchte sie zu verbergen; aber es gelang ihm nicht. Mehrere Damen hatten seine innere Bes wegung bemerkt.

Mit dem Berklingen des Liedes erhob sich, lauter als zuvor, der Ausdruck des Beifalls und der Theils nahme. Die Polengröße erschien in ihrer ewigen Glorie. —

Die Schönen in der Rahe des jungen Polen ries

fen unverholen: "da capo! bravo Kosciusto! Rosz ciusto! da capo! bravo Rosciusto!"

Der Offizier hinter bem Polen lachte laut auf und verbarg sein Gesicht an der Lehne des Sperrfiges, den Balerian behauptete.

Der Unbekannte am Pfeiler arbeitete mit den Banben, da feine Stimme wenig half.

Die Elegie wurde wiederholt und ein ähnlicher Ausdruck ber aufgeregten Empfindung lohnte ben Sänger.

Das Polenherz in Valerian's Bruft pochte in heftiger Wallung, Sein Geist grüßte die Manen der Helben.

"Soll er's nicht noch Einmal wiederholen?" sprach verächtlich der Offizier vor sich hin, als gelte die Frage dem Polen.

Sein Genosse fand biesen Witz tostlich und Beibe lachten lauter wie feither.

Das empörte auf's höchste bes Polen flammenbes Gefühl. Seine lette Gebuld war zerrissen.

"Sie reden zu mir?" fragte er ben Sohnenben, indem er zuruchschaute und ihn scharf ansah.

Der Offizier schien vor Lachen außer fich und gab teine Antwort.

Die Langmuth bes Polen war gebrochen. ,,, Mein herr!" fprach er mit zudender Lippe,

"wenn Sie Rosciusto's Erinnerung an seine Feldz züge lächerlich finden, so sollten Sie, als Soldat sich — zu fassen wissen."

"Bravo Pole!" erscholl es mit heißerer Stimme. Es war der Fremde am Pfeiler, der dem Jünglinge durch Mienen seinen Beifall zu erkennen gab.

"Wer find fie?" fragte ber Offizier; hocherro, thend und nicht minder heftig.

Der Graf Balerian \*..... nannte seinen Nasmen. "Und Sie?" fügte er hinzu.

Als der Offizier seinen Ramen nannte, raunte der Unheimliche dem Polen in's Ohr: "Ich stehe Ihsnen zu Diensten. Ich secundire. Beim Ausgange das Nähere." Er sprach Polnisch. —

Alles war ziemlich stille vorgefallen und nur die Zuschauer in der Nähe hatten die Ausforderung versstanden.

Die Damen, welche vor dem Polen saßen, wandsten ihre Blicke nun ohne Bedenken auf ihn zurück. Ihr Herz konnte die Bewegung nicht verhehlen. Sie schienen Alle bereit, den braven Polen für seinen Kampf mit Charpie zu versehen. — — —

Der Borhang siel und die Holden erwiesen der Polnischen Nation ihre Berchrung, indem sie aufstanden, um sich zu entfernen, ohne den Joco abzuswarten.

Der Unbefannte redete den Grafen an, als fo eben der Beifall zum Schlusse noch Sinmal ausbrach. Seine Worte aber verhalten im Applaus.

"Kosciusto!!!" donnerte es laut und lauter. Der Bassist erschien. Er trat vor, um etwa die Empfindung auszusprechen, mit der er die Rolle durchgeführt hatte. Sein Blick siel auf die Loge eines Großen, bessen Machtwort hier Gefahr drohte. Er perbeugte sich und — schwieg.

Die ihn verstanden, riefen ihm von Neuem ihren Gruß zu.

"Bravo Koscinsko!!" hallte es durch das leerer gewordene Haus.

Der Sänger zog fich zurud. Das Orchefter fiel ein. Sipe Polonoise ertonte.

Balerian schritt zum Ausgange. Der Unbekannte begleitete ihn, der nun plöplich alles Unheimliche für ihn verloren hatte.

"Herr Graf!" redete dieser ihn an, indem sie den Erfrischungssaal betraten. "Ich biete dem Po-Ien meine Verehrung. Kann ich Ihnen dienen; ich stehe zu Ihrem Besehl. Mein Name ist Serpentier, ehemals Polnischer Officier."

Die Polnische Sprache und das ganze Benehmen des Fremden wirkte mächtig zu dieser Stunde auf das erschütterte Gemuth des jungen Grafen von ein und zwanzig Jahren. Er betheuerte feinen aufs richtigen Dank und erklärte, daß er sich in ber Nothwendigkeit befinde, von dem edlen Anerbieten Gebrauch machen zu muffen, da seine Gefährten ihn auf kurze Zeit verlassen hätten — er hier ganz fremd sep.

"Ich erfülle blod meine Pflicht, die Pflicht, welsche mir die Verehrung Ihrer Nation auflegt," ers wiederte Jener.

Es war dem Polen, als habe sich plötzlich die Heiserkeit der Stimme verloren, welche ihm diese Worte bot.

"So muß ich jebe Einwendung bei Seite setzen, die mir Borwürfe macht, daß ich Ihnen beschwerlich falle. Ich nehme Ihr Wohlwollen in Anspruch. Treten Sie mir als Secundant zur Seite!"

"Wie gesagt, ich schäße mich glücklich, Ihnen, und in Ihnen Ihrer Nation einen geringem Beweis meiner Hochachtung darbringen zu können. Berlasfen Sie sich auf mich."

Diese Worte des verabschiedeten Polnischen Officiers begleitete ein freier Blick, der dem Auge seits her fremd schien.

"Werden Sie den Joco noch ansehen!?" fragte er den Jüngling, der lächelnd die Frage verneinte, "so beehren Sie mich mit ihrer Gegemvart. Wir können zu Hause ungestörter bas Nöthige bes sprechen."

Valerian folgte ber Einladung und zwar um so williger, ba er bie Sache seiner Ehre sobald als irgend möglich abgethan wünschte.

Sie verließen das Theater und wanderten im Gespräche über die nächsten Schritte ihrer Anges legenheit, in die Privatwohnung des Polnischen Ofstiers.

Erfahrung ist das Theuerste der Welt.
So theuer wird kein andres Gut errungen Als sie — durch die der Mensch mit sich zerfällt, Berächtlich kalt, zum Menschenhaß gezwungen, Wenn sie zu gift'gem Groll das herz geschwellt, Bon Hohn und Weltverachtung tief durchdrungen. — und dennoch bleibt das Leben ohn' Erfahrung Ein ungelesen' Buch der Offenbarung.

Nach Allem, was ben jungen Polen an diesem Abend ergriffen und bewegt hatte, befand sich sein Inneres in einem Zustande, ber eines Seelenarztes bedurfte.

Seine Baterlandsliebe war durch Rosciusto's'. Borüberschweben in ihrer heiligen Tiefe aufgeregt worden. Das Loos seines umknuteten Volkes durchsschauerte ihn; er fühlte tiefer das bittere Elend ber Untersochung. Die schlummernde Kraft der moralisschen Größe, auf die er baute als freier Pole, schien ihm, im Rücklick auf den standhaften Kampf seines Volkes, nicht etwa ein Phantom. Sein Geist war erwacht zu kühner Hoffnung. Sein Herz sühlte sich gestärkt im Glauben an die Rettung seiner Ration.

Die Theilnahme der Edleren um ihn her hatte sich umimmunden ansgesprochen.

Er erkannte, daß die Begeisterung für Freiheit und Recht, wie für den Heldenmuth der Seinen, nicht als besondere Eigenthümlichkeit in ihm allein lebe. Die Stimmung des Herzens einer entfremdeten Nastion (die übrigens in der Zerrissenheit der Polnischen gleich steht; nur daß jene den Nationalgeist nicht kennt,) die Empfänglichkeit der Edlen und Freien für Heldenruhm und Bolksgröße war um ihn her laut geworden. Die Empfindung seiner gebeugten Seele hatte Anklang gefunden in fremder Brust.

Zum Hohn des Heiligen aber war er durch Gesmeinheit herabgerufen worden aus dem hehren Traume seiner Polen-Begeisterung. Es war ihm, als habe der Kettendamon seiner Nation sich hier ihm geschüber gezeigt — ihn gemahnt mit grinzendem Geslächter an die Nichtigkeit seiner Träume.

Der Spott eines Deutschen, in dessen Brust er gleiche Empsindung für Ehr' und Ruhm voraussetzen durfte, da sein "Stand" nicht maskirt war, durchkreischte in höllischer Bosheit die Andachtstunde des ringenden Herzeus.

Es ward ihm klar durch diesen schnöben Mißton, daß seine Nation, falls sie je aufstehen werde, einen Feind zu bekämpfen habe, der nicht männlich sich stellt mit dem Schwert in der Hand, sondern heimtückisch feige, überall in sicherm Hinterhalt lauert, als Berachtung jeder geistigen Größe, in der Servilität aller Stände, die dem Recht und der Freiheit kriechend widerstrebt.

In der Verhöhnung, die sein Volk getroffen, ers blickte er ben verstohlnen Triumpf der Mächte, die, als Polens Schicksal, Polens Untergang zur Bedins gung gemacht, und indem sie die Gewalt gepachtet, besto sicherer seither ausführen konnten, was sie in Uebereinstimmung unter sich beschlossen.

Valerian betrat die Wohnung des Polnischen Df figiere, ber ihm feither alle Beweise gegeben, bag er aus aufrichtiger Unhänglichkeit an ben Polen, fich ihm genähert und ihm zugleich erffart hatte, wie er längst ben Wunsch gehegt habe "feine Befanntschaft zu machen." Er erflärte ihm, bag er als Frangofe, in Polen geboren und erzogen, lange in Politischen Diensten gestanden; fpater burch Berhaltniffe genos thigt worden, in Russische Dienste zu treten; bie et aber sobald als möglich verlaffen habe, aus Erbitte rung gegen bie unerhörte Willführ bes Despotismus. Er erzählte einzelne, dem Polen nicht unbefannte Thatfachen, als Beispiele ber Schmach, bie er unter Ruffischer herrschaft in Polen erlebt. Er gericth in zornige Aufwallung über die entehrenden Schritte ber unumschränften Gewalt und gab dem Polen bie Berficherung, bag er zu jeder Stunde bereit fein würde, Blut und Leben in die Schanze zu schlagen, zur Gühnung ber Schmach, zur Freiheit Polens und aus persönlicher Rache gegen die Unterdrücker bes Polnischen Volkes.

Die schwache Stimme des Erbitterten erhob sich während dieser Betheurung mit aller Kraftanstrens gung zu einem schauerlichen Tone. Der früher so unheimliche Blick des tiefliegenden fast erloschenen Auges schoß umher in unstäter Gluth. Die dürre Hand schlug zur Beträftigung der Rede in einer Heftigkeit auf den Teppich des Tisches, die mit Berlezzung drohte.

Valerian kannte zu dieser Stunde nur ein einzis ges Gefühl, nur eine einzige Empfindung: — den Polengram in Zerknirrschung über erlittenen Hohn.

Jedes Wort des freimuthigen Polnischen Offiziers war ein Delguß in die lodernde Flamme seines Nationalgefühls. Er horchte der überraschenden Ergießung mit ganzer Seele.

"Ihr Herr Vater war ein Waffengefährte Kosseinsto's" — fuhr jener fort. — "Als ich Ihren gesehrten Namen hörte, wie Sie ihn Ihrem Gegner nannten, konnte ich mich nicht länger bekämpfen. Ich mußte Ihnen meine verschlossene Regung zu erstennen geben, ich sah Sie allein und ohne Freundes Beistand. Der Moment war wichtig; und so habe

ich mich Ihnen genahert - Ihnen mein Innres aufgeschloffen. Richt ohne Urfache ersuchte ich Sie, mich in meine ftille Wohnung zu begleiten. Es wirb Ihnen nicht unbekannt sein, daß wir, obschon hier in fremdem Lande, im gastfreundlichen Deutschland, ber Beobachtung von Seiten unfrer Keinde nicht ents gehen. Gelbst am Stuffet waren wir nicht ficher ges wesen. Ich fenne hier meine Leute und weiß mich in Acht zu nehmen. Gie find ein junger Mann, ber noch nicht burch schmergliche, bittre Erfahrung bas Wift des Mißtrauens in sich gesogen. Möchten Sie nie dahin fommen, die gange Welt mit faltem 3weis fel, bie Menschen mit nagendem Groll zu betrachten! - Möchte bie Weltverachtung, ber Meuschenhaß nimmer in Ihrem edlen Bergen Raum und Nahrung finben!"

"Der Augenblick, ber uns zusammenführte, giebt mir ein Recht, auf Ihr Vertrauen Anspruch machen zu burfen. Ich werde es zu rechtfertigen wissen."

"Sie opfern Sich hier der heiligen Sache Ihrer bedrängten, schmachvoll unterjochten Nation. Ihr edler Stolz gebietet, ihre Ehre fordert den Schritt, zu dessen Ausführung ich Ihnen— als Pole, die Hand reiche."

Schmerz und Wehmuth begleiteten biefe Sprache. Er reichte bem arglofen Jünglinge die Sand, ber

vom National - Gefühle überwältigt mit einem Blice den Händedruck befräftigte, der mehr umschloß, als er durch Worte auszudrücken vermochte.

Rach einem dämpfenden Schweigen, mahrend der giftige Ruffenfeind nach Ruffscher Sitte ben Thee bereiten ließ, mit welchem er dem Gaste aufzuwars ten eilte, suhr der jugendliche Pole aus seinem düs stern Hinstarrem empor:

Mein. Estann nicht fein! es ift unglaublich es ift unmöglich. Die Gefahr, auf welche Sie binbeuten, liegt vielleicht mehr in unferm gerechten Digtrauen, als in ber Wirklichkeit begründet. Der Berrath mare zu ichandlich, zu fehr entehrend - als bağ er in's Wert gefest werben konnte gur foldhem Umfange, wie Gie ihn bezeichnen. Allerdings ift Polen durch folche Schmach auf's Neufferste bebrangt, - auf's niedrigfte jur Schande verpfanbet. In Polen getraue ich mir nicht, einem Freunde unter vier Augen meine Empfindung zu eröffnen, aus Borficht gegen die geheime Schurferei, Die vielleicht verborgen bas Wort bes Vertrauens belaufcht, beffen Folgen mich zur nachften Stunde treffen fonnen. Aber hier im freien Deutschlande fann es nicht fo gefährlich fein. Ein Ehrloser, ber fich als täufliches Werfzeug jum Berrath ber Polen gebrauchen ließe, ware zu fehr ber öffentlichen Schande ausgesett, als

baß er in Deutschland wagen burfe, was er in Rußland — Polen leider mit inbegriffen — mit Sicherheit unternehmen kann. Und gesetzt auch, es gabe im Auslande dergleichen Schurken; so wird ihr Wirkungskreis um so beschränkter sein, se vorsichtiger und behutsamer der Pole seglichen Berrath von sich zu entfernen sucht.

Der gastfreie Offizier führte bas Gespräch auf den hochgeehrten Bater des vertrauenvollen Jüngslings, bessen Aufenthalt in Deutschland ihm bekanntschien. Balerian enthüllte die Berankassung ihrer gemeinschaftlichen Abreise; ihrer Auswanderung aus Polen, indem er einzelne Charakterzüge des Rechtssertreters erzählte, die seine Familie insbesondere getroffen.

Der aufmerksame Zuhörer belächelte verächtlich bie Willführ bes Despoten.

Er wußte jeder Mittheilung eine noch größere Schmach, die er als Augenzeuge erlebt, entgegenzustellen und gewann auf diese Weise nach und nach eine klare Ansicht bes Einzelnen, was den Grafen Bincenz, dessen Baterlandsliebe anerkannt war, in stummer Erbitterung in's Ausland geführt hatte.

Durch Eröffnung und Erwiederung fortgeriffen, wurde ber Jüngling in feiner Mittheilung ausführ-

licher. Sein offued herz ergoß sich in haß und Er-

Der Offizier schien absichtlich bas Gespräch zu unterbrechen, indem er die nothwendige Rücksprache über bas bevorstehende Quell in Anregung brachte.

Die Berabredung wurde bald getroffen.

Balerian mar gur Menfur bereit.

Der Sekundant wollte sich in aller Früh' zu bem Gegner begeben, und es ihm anheimstellen, ob er die Forderung von sich ausgehen ließe, oder sich als Geforderten betrachte, was unter obigen Umständen noch unentschieden.

Der ursprünglich beleidigte Pole gab dem Sestundanten die unbedingte Vollmacht, die Form des Duclls im Einzelnen zu beschließen, nach Uebereinsfunft mit dem Sefundanten des Gegners.

Die Angelegenheiten bes Grafen, welche er (auf ben Fall, daß er ein Opfer des Duells werden solle) in Briefen und Aufträgen dem eifrigen Polenfreunde anvertrauen würde, führten das Gespräch wieder auf Polen und die Verhältnisse der Familien zurück, mit denen Valerian in Verbindung stand.

Der Offizier überraschte ihn durch manche Andeutung, daß er durch seinen Aufenthalt in Polen mit Berwandten und Bekannten jener Häuser in tranlicher Berührung gewesen. Das herz bes Jünglings öffnete fich mehr und mehr in rudfichtelofer Ergießung. —

Spat in der Nacht begleitete ihn der menschensfeindliche Pole in sein Hotel.

Mit innigem Dank trennte fich Balerian von feinem neuen Freunde.

Der lachlustige Krieger war als Kavalier auf ben Morgenbesuch gefaßt. Er betrachtete sich selbst als ben Beleibigten.

Der Sekundant des Gegners machte keine Einswendung, da dieser Umskand den ersten Schuß bes traf, den der Stolz des Polen nicht etwa zu gewinsnen suchte. Der Genosse des Fordernden, der zum Gelächter harmonirend akkompagnirte, erschien als sein Sekundant.

Am selbigen Abend verließen beide Partheien die Residenz, indem sie ihre Reise nach Angabe des Geforderten in das Gebirge richteten, wo er seine Reisegefährten zu finden hoffte, falls er nicht auf der Mensur fallen würde.

Das Duell wurde ausgeführt. Der Polen-Berächter fehlte; Balerians erster Schuß streckte ihn auf
bie Mensur. Die Aeusserung des Arztes, welche er
noch abwartete, bezeichnete die Wunde als höchst gefährlich, jedoch gab er alle Hoffnung zum Leben des
Getroffenen, der dem Polnischen Offizier die förm-

Tiche Erflärung ftammelte, baß er Genügthuung er-

Balerian vertraute bem Freunde diejenigen Briefe, welche die Seinigen zu ihrer Beruhigung Aber bas Borgefallene vorläufig benachrichtigen sollten, mit Einschluß aller Ergießungen, die er in ber Racht niedergeschrieben, welche er für die letzte seines Erdenbaseins halten durfte.

Der Beauftragte verfprach eifrigft, biefe Briefe, Die, ihrer Richtigkeit wegen, in ber Residenz auf bem General - Post-Amte abgegeben werben mußten, aufs punktlichste gegen Revers zu beforgen.

Nach herzlichem Abschiede warf sich der Flücktling in seinen Wägen und enteilte der Verfolgung, welche nach dem Troste des Arztes, wie nach Distretion des verwundeten Kavalters, zwar nicht zu erwarten stand. out the interest of the first of the

e a mit i mergin i grangti te tractiona

Ihr haltet es für Dichtung? Es ist wahr.
Es ist so wahr als Alles, mad ich biete.
Wer's nicht erlebt, ber glaubt es nimmerbar.
Ich aber roch ben Dust ber Höllenblüthe.
Ich sah hinab in's Reich ber Möglichkeit
Und sah — was Keiner wohl nach und wird sehne Denn nur ein Einz'ger trieb es je so weit,
Und ber mag bort — auf die Parabe gehn.

Balenian suchte sich in seinen neuen Lebensverhättnissen zu Recht zu sinden. Um lästigsten waren ihm die Dankvisten, welche er auf die Bitten des Medicinaliaths, als auch im Orange der Nothwendigkeit, abstatten mußte.

35 19 77

Ulnter den Personen, welche sich auf die fernste Weise für die Erlösung des Gefangenen insofern verswend et hatten, als sie die Umgebung des Entscheis dend en für ihn zu gewinnen, irgend bemüht gewessen, war auch die üppige Fran Generalin, deren Sal on der Graf Wladislaw zuweilen beehrte; da seine: Stellung zu ihrem Gemahl es verlangte.

Balerian erschien in Gala, zur augenblicklichen Ueb erraschung ber Dame, bie sich in den Zügen bes Rer tergesichts anfangs nicht finden konnte. Die scharf-

gezeichneten, dunkeln Braunen, der gleichfarbige, keimende Schnurbart und endlich die nach und nach wieder eintretende Gluth des vielbewunderten Auges boten einen auffallenden Kontrast mit dem Sargteint des antikgeformten Antlikes. Wer ihn mit diesem Ausdrucke im Zwange seiner Bewassnung erblickte, mußte fragend staunen. Das Seltsame seiner äufsern Erscheinung war um so mehr erhöht durch die unvertilgbare Spur der Leiden, welche den Jüngsling in kurzer Zeit zum reisen Mannesalter erhoben.

Sein ganzes Wesen verheimlichte den Eid, Alles was ihn getroffen, als Geheimniß zu bewahren. — Die Generalin empfing den Kerker-Polen als jungen Russen in Sunst und Gnaden. Sie war entzückt, ihn in Unisorm zu sehen und hielt sein serneres Avancement für eine Kleinigkeit, die sich von selbst sinden würde, sobald die Protektion nur das Ihrige thun wolle.

Der höchst interessante Garde-Junker war, nach Russisch-Polnischer Sitte\*) ein für allemal zu Lafel und Salon eingeladen und empfahl sich mit ein neh-

<sup>\*)</sup> Bei der Einführungs : Bisite mird bem Empfohl enen bie Diner : Stunde und die Erdffnung bes Sa lond (jum Thee) genannt, an welcher er dann ohne spec ielle Ginlabung erscheinen barf nach Belieben.

menbem Anstande — ber Gnade feiner üppigem Gonnerin.

Bu größerer Erhebung machte er ber Fürstin bie Aufwartung, die als "pornehme Polin" auf dem Magnaten Balle mit Polnischem Muthe den verwesigenen Schritt zu feiner Erlösung wagte.

Ihr tröftenbes Wort ftartte bas Volenherz. Sie empfing ihn mit mutterlicher Innigfeit, als Berei traute feiner verftorbenen Mutter und als Jugenda freundin feines verschwundenen Baters. Weniger an fich felbit bentenb , als vielmehr angitlich beforat: um fein ferneres Glud legte fie ihm bringend an's Berg, daß er in Allem, im Allergeringsten auf feis ner hut fein, fich auf's forgfältigste vor jedem Bers gehen in Acht nehmen moge, ba er einmal bie Gefahr brohende Aufmerksamkeit - bie scharfe Beobachtung. ber Spione — wenn auch unverschuldet, auf fich gezogen habe. Sie stellte ihm vor, daß ber unbedeus tenbfte Kehltritt, ben er fich je gu Schulben fommen ließe, nunmehr für ihn die schrecklichsten Folgen nach fich ziehen murbe, ba bie Willführ, welche ihn in ben Rerter geworfen, ihn eben fo rudfichtelos auf Beitlebens begrabiren, ober auf die Festung schicken werbe, sobald er bie mindeste Beranlaffung gabe, bas Urtheil einer übeln Laune auf fich zu lenten.

"Sie wiffen," fügte die edle Fürftin hingu, "es

hängt hier Alles, Alles vom Glück — vom Zufall Richt etwa moralischer Werth und strenge Pflichterfüllung bes Menfchen als Menfch, bient hier zur Empfehlung. Leiber ift bie moralische Berberbheit hier ein Rreditbrief geworben, ber hohern Drts gu jeder Zeit respektirt wird, ba ein verberbtes Wes muth feiner Begeifterung für Bolt und Freiheit fahig, in folder Begiehung bem Despotismus munschendwerth und willtommen ift. Aber, lieber Balerian! laffen Sie Sich nicht irren burdy folde Bebingungen ber Welt. Beichen Sie nimmer von ber Bahn bes Rechts und ber Mahrheit, die Gie betreten, wanten Gie nimmer in ber Uebergeugung, bie Ihre Erziehung Ihnen eingeflößt, die Ihre Entwicklung ale Mensch in Ihnen befestigt hat. Denten Sie oft an Ihre hochsinnige, erhabene Mutter, an die Lehren, die Sie aus ihrem Munde empfangen. Denten Sie oft - wenn auch mit Schmerz, an Ihren eblen, vom Polenvolle verehrten Bater, beffen Marthrerthum Gie ftahlen moge in Ihrer Erfenntnig. Beben Gie nimmer bie hoffnung auf, ihn auf Erben Raffen Gie ben Bebanten in aller wieder zu fehen. Lebhaftigfeit und halten Gie ihn fest. Denken Gie Sich bie Stunde, ob nah', ob fern, in ber Sie 36= ren Bater wiedersehen werden und erwägen Sie ben Stolz des Gelbitbemuftseins, wenn Gie ihn wiederfehen können — als Sohn des Märtyrers! — Auch das Loos Ihres ernstem Bruders vergegenwärtigen Sie Sich. Denken Sie an ihn, der gefallen für Hellas Volk; ein Samenkorn der Zeit, das einst ems porsprießen und gedeihen wird zur Blüthe der Freis heit. Folgen Sie nicht dem Nathe derer, die auf Sie eindringen werden, zur Zerstörung Ihrer Grundssätze, um sich zu empfehlen durch ihre moralische Zers nüttung. Was Ihnen auch bevorstehen möge, was auch immer über Sie verhängt werde durch die Willskühre der Sie unterworfen, betrachten Sie Ihre Nussische Form als nothwendige Hille des Geistesp der Sie an Polen knüpst — bleiben Sie Sich selbst getren, dann werden Sie in keiner, noch so schaurisgen Lage Sich jemals elend fühlen.

Diese und ahnliche Lehren ber Fürstin brangen in das herz best Polen. nr. ein nen . 200 et eron

Auch dem Baron von Saß mußte Baleriansseine Auswartung machen, wozu er sich mit Ueberwindungs entschloße. Er verließ zu diesem Zwecke das Palaist des Grasen Wladislaw mit dem Versprechen, sobalde als möglich wieder zurückzukehren; indem jede Stunz de gemessen wurde, die ihm sein begonnenes Diensts leben zu traulicher Verwendung übrig ließ. Es war gegen wier Uhr (nach der Lebensweise des Baronss noch vor Tische) um die Zeit, wenner nach abges stattetem Rapport von Belvebere zurückgekommen, bereits ein Stündchen auf dem Kanapee geruht hatte.

Der behagliche Kurländer, ein korpulenter Halbsgreis mit "Bachus freundlicher Rase", empfing den jungen Polen zärtlich wohlwollend. Als ob er durchsaus nichts auf seinem Gewissen habe, bewillkomm'te er ihn recht herzlich. Er behandelte ihn, wie er sich auszudrücken pflegte, "ganz als Kamerad" und ersöffnete ihm die schönsten Aussuchten zum baldigen Avancement.

... Es wird und nicht ichwer werben," fprach er mit Buverläffigfeit, "Gie recht bald zu Czernowsfi in die Ravallerie - Schule zu bringen; bort üben Gie bas Rechts und Links noch etwas beffer ein , reiten bann 'mal auf Ordonnang- gefallen ,, unferm Berrn" und avanciren ,gang mit Pomade". Gine Warnung aber gebe ich Ihnen aus aufrichtigem Bergen; vermeiben Sie bie Restaurations und die Kafees. Sie werben wiffen, bag es ungern gesehen wird, wenn bie Offiziere fich in Gefellschaften mifchen, wo Gottweiß was Mues gesprochen wird. — Machen Sie Sich Berftreuung, welche Gie immer wollen; amus firen Sie Sich bei Tag und bei Racht - wie Sie immer wollen, nur mit Borficht und nicht ben Bes bingungen zuwider, Die Ihnen befannt fein werben? Kinden Sie Ihre Lage vorläufig etwas langweilig

Light day Google

und genirt Sie etwa der Kamaschendienst, nachdem Sie seither ein freieres Leben gewohnt waren; ergreisen Sie desto lustiger die naheliegenden Mittel zu Ihrer Erheiterung in Stunden der Muse! — Sie sind ein liebenswürdiger junger Mann, ohne Ihnen ein Kompliment machen zu wollen; ein junger Mann, der nicht ohne Eroberung quer über die Straße geht, — benußen Sie Ihren Bortheil als Soldat! greisen Sie zu, da Sie noch jung sind, denn es kommt das Alter, da man — sich mit dem guten Willen begnügen muß!"

Gin Faunlächeln begleitete biefen Rath.

Balerian erstaunte über ben Ratechismus von Belvebere.

Der geneigte Leser aber wird weniger stannen, indem wir an den wiederholten Zuruf des Polnischen Obristen zurücklenken, an jene Worte, welche er dem Grafen Wladislaw einschärfte, als von Balesrians Eintritt in Aussische Dienste die Rede war.

"Geben Sie Ihren jugendlichen Phantasien in Gnaden ihren Abschied!" fuhr der "Philosoph für Belvedere" fort. "Wir sind alle einmal jung gewessen und wissen alle, was Träume sind. Mit unsern Jugend Ansichten kommen wir als Männer nicht durch. Es giebt schöne Redensarten, hohe Phrasen von Volk und Vaterland, von Wahrheit und Accht

und es ist seit Jahren Mobe, auch von Freiheit zu recitiren. Das ist Alles recht amusant und ein poestisches Gemüth sindet Stoff darin zu gereimten und ungereimten Bersen. Aber, mon cher! Bedenken Sie, daß das nur Alles Mode ist, die der junge Mann zu unster Zeit mitmacht, wie er sich in meisner Jugend à la Werther kleidete und sich wenig kümmerte um die "Sache der Menschheit", oder wie das Ding schwärmerisch hochtrabend genannt wird."

"Bebenken Sie wohl, was am Ende dabei hers auskommt. Die jungen Mode "Schwindler wollen gegen den Strom schwimmen, gegen den Stachel lekken und gehn dabei zu Grunde, oder beten am Ende mit blutiger Zunge statt Unser Bater: Unser König, oder Unser Kaiser! vergieb uns unsre Schuld! Und bie Karriere ist dabei in die Nappuse gegangen."

"Erwägen Sie recht oft, daß wir Menschen sind auß Fleisch und Blut, und daß selbst unsre Gedansten und Empfindungen in unsrer physischen Natur begründet liegen. Zu einer gewissen Periode unsrer physischen Entwickelung ist der Mondschein unser Element. Wir haben uns eingebildet ein Ideal gestunden zu haben, das wir anbeten in Herzenskrampf. Wir glauben, wie besessen, daß wir ohne den Besitz des verkörperten Ideals par tout nicht existiren können. — Wir himmeln in Sehnsucht und Verlangen

Digitized by Google

und wollen und am Ende todtfchießen, ber fproben Schonheit ein Rompliment zu machen. Ginige Jahre weiter - wenn bie Natur ihre Wege gefunden hat feben wir ein, bag wir, auf Deutsch gesagt, folibe Marren gewesen find. Es argert und jede Stunde, die wir im Aufhimmeln bei Mondschein verloren, wir erfennen es mit Berluft, daß wir fie weit amufanter hatten anbringen fonnen. Go hangt ber Gine am blauen Dunft ber Tugend, ber Undere am Irrlicht ber Wahrheit, ber Dritte an ber Sternschnuppe der Freiheit - ober was immer für noble Modes Worte aufgebracht werben mogen. Und alle Drei lachen am Ende fich felbft aus und schämen fich vor fich felbst ber Thorheit, um eine einzige fire Ibee bie attischen Nächte in verträumter Jugend bahingegeben zu haben. Besuchen Sie mich recht oft, lieber Graf! Sie find mir fehr fchägbar! Ich hoffe, Ihnen nüblich werden zu fonnen."

Schweigend und ohne Erwiederung hörte der Jüngling in Russischer Uniform die Lehren des Mansnes von Belvedere. Er hörte ausdrücklich jedes Wort, aber er konnte die Grundfätze nicht fassen, auf welchen sie beruhten, wenn er sie auch nur allzuswohl verstand. Er sah ein System aufgestellt, vor dessen Fundament ihm graute. Nach dem verlangsten Bersprechen, nächstens und oft das Haus des

Herrn Barons besuchen zu wollen, der ihm die Zeit des Diners wie die Theestunde gastfreundlich und landessittlich nannte, empfahl er sich der Gewogensheit und der Protektion des Vielvermögenden. Er eilte die schmale Geheimtreppe hinab, über welche er zufällig gekommen war.

Ein tiefer Obemzug, ber fast einem Seufzer glich, begrüßte die freie Luft des jüdischen Grzybow's, an welchem er sich befand.

"Der Jüngling ging gebankenvoll nach Hause." Langsam wanderte er die lange Königsstraße neben bem Gitter des Sächsischen Gartens hinauf. Aber er erkannte bald, daß ein Russischer Junker sich nicht mit Gedanken beschweren barf.

"Halt!! in Teufels Namen!! haben Sie keine Augen im Ropf?!" fragte eine Donnerstimme.

Er gewahrte einen Aussischen General in Manstel und Interims Schapke, muthenden Blickes vor fich stehen.

"Haben Sie noch kein Salutiren gelernt? Kennen Sie die Honneurs noch nicht? Wollen Sie auf die Hauptwache? Wer sind Sie? Von welcher Familie?")

<sup>&</sup>quot; \*) Ruffifche Frage: Wie ift Ihr Name ? :::

und nannte seinen Namen. was and and if a der

i .. Mit verächtlichem Blick starrte ihneber: Genes

"Was macht Ihr Bater?" fragte er in seiner angebornen Rohheit, ohne vielleicht zu fühlen, wie schmerzlich er bas Herz bes Sohnes berührte.

"Wie können Sie so über die Straße gehn!"
fuhr er grimmig fort. "Wollen Sie degradirt wers
den? Machen Sie den Knopf da zu. Wollen Sie
Ihren Chef in Verlegenheit setzen, wenn irgend Sie
ner von Belvedere Sie so erblickt? Marsch! auf die Hauptwache. Verstehen Sie? In's Regiment auf
die Hauptwache."

Der General ging fort.

Wie vom Blite getroffen, blieb Balerian unwills tührlich stehen, wird wir blieb Balerian unwills

Noch nicht an Unisorm gewöhnt, hatte er einen Knopf am Brust-Ueberschlad uzuknöpfen vergessen, nachdem er sich bes Schnuptuches bedient, welches er (zugleich als Wattirung) werbarg. Auch dies ses war formwidrig. Nach Befehl von Belvedere durfte keine Unisorm sonderlich wattirt werden. Der Gebietende befühlte manche Ordonnanz mit höchst eigener Hand, die Wattirunguntersuchend.

Ein faum merklicher Bipfe bes feidenen Schnupf-

duches war braussen geblieben, und alterbings wäre ber Chef seiner Eskadron, wie der Kommandeur des Negiments in Unannehmlichkeit gerathen, wenn irs gend Jemand von Belvedere ihn in dieser Nachlässigsteit gewahr geworden wäre.

"In's Regiment auf die Hauptwache," wieders holte er seuszend bei sich selbst, indem er an Bogusmila dachte, und schritt der Protestanten-Kirche vorüber, den nächsten Weg einzuschlagen in die Gesgend der Kasernen. Es war Thauwetter — ein trüber, düstrer Tag. Am Findelhause wanderte eine männliche Gestatt nachbenkend thm entgegen. Ein rärhselhastes Zucken durchsuhr den Polen. Er traute seinen Augen nicht und verdoppelte seine Schritte, sich der Unwahrscheinlichkeit zu überzeusgen. Er irrte sich nicht. Es war Serpentier — der verabschiedete Russisch Polnische Offizier, sein treuer Sekundant.

"Mein Gott! Her Lieutenant! Sie hier — Sie hier in Warschau?" rief der Junker Balerian mit lächelnder Verwundeung.

Wie versteinert stand Serpentier vor ihm ba. Seine Miene sprach beutlich, baß er sich besinne, wo er dieses Antlitzesehen — diese Stimme gehört habe?

Balerian nannte seinen Namen. Wie von einem Krampfe ergriffen, fuhr ber Unheimliche zusammen.

"Mein Gott! Graf! - -! - Sie - Sie in in Ruffischen Diensten?" lispelte ber Betroffene, beffen Stimme fast gang unhörbar fcmach geworben. "Ich bachte, Sie fagen noch -? noch in Paris wollt' ich fagent Wie geht ce Ihnen benn? - befinden Sich doch hoffentlich wohl? Sind doch feit= her recht gesund gemesen? - feben ein wenig blaffer als zu jener Zeit - wie lange ift es nun, feit wir und trennten? - Es mag ein Sahr fein, ungefähr. Ei bas ift ja darmant, baß ich Gie hier fo uner: wartet wiederfinde. Das ift ja gang vortrefflich! Bin hier feit vorgestern — in Familien - Angelegen -Gine fleine Erbschaft - ein Bagatel hat meine Reise veranlaßt. Werbe wohl nicht lange hier Bitte, begleiten Sie mich boch; meine Wohnung will ich Ihnen zeigen. — Gehen wir nachs her zusammen, etwa zu Lourse "). Bitte, gonnen Sie mir bas Bergnügen!"

"Bester Serpentier!" lächelte Valerian. "Entschuldigen Sie mich für diesen Augenblick! Sie fensnen den Russischen Dienst — ich muß in aller Gile in die Kaserne, muß mit Rapport. — Entschuldigen

<sup>\*)</sup> Erfter Schweizer Rafee in Barfchau.

Sie mich ja! Wenn Sie's erlauben, besuche ich Sie nächstens."

"Soll mir unendliche Freude machen!" lispelte ber Heisere und bezeichnete bem Urrestanten seine Wohnung.

Gie trennten fich höflichft.

Valerian eilte in's Regiment auf die Haupt= wache.

Enbe bes erften Theils.

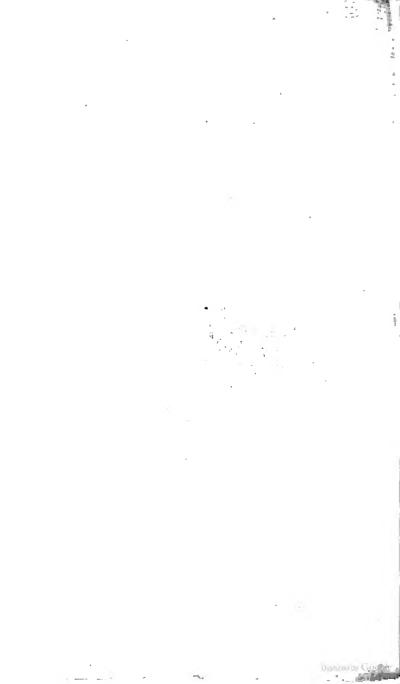

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

dh Google

Please return promptly.

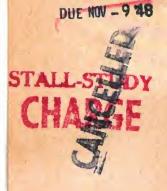

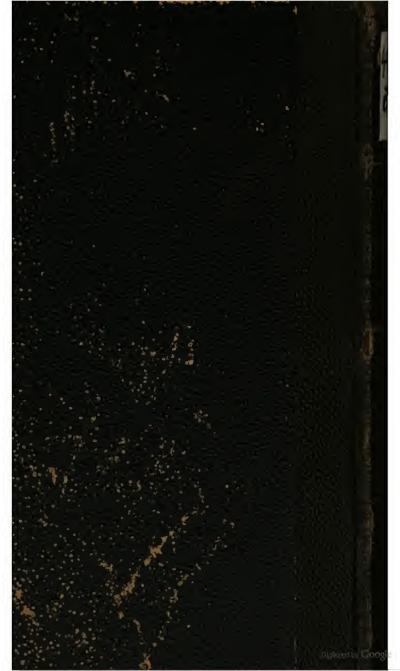